Weg

nstation

ion ist am Dence 12-Raumschiffer

12-Raumschiff in a sind twei sea. Si

suf Wahrand

ijui-Mission was viernal durch chiffe mit Profis sorg: Im April us mit eurem la

12 mit erlem log

e Forschungs de nick den Meerch "Säulen des Le

inpustrat. Miles &

to Wissenschaft

antis vermulei li

sind on Mari

für Mörder

dpa, Darman Hart wegen K

Ligen Frau bata

mmer des Das

his den Habre

Krali aus Heppe

ganader renne

er den Maschine ing, die junge fe-

1933 mach einer e

fighted Statems

1. Stockhola

gebiet nordlinge

Statt Kristians

ल *जिल्लाहर* अन

ंद्राप्तरः ज्ञातं स्ट

ie Toten iagenme

THE WEST CHINES

Ass water the

he sat de Pole

ruisrecht

einer Lebeurg-

والأطاعونين الناع

der dergändigs

%⊢ oz. Ecoles

s Versicherunge

andr matelle 🗷

legelong ein 🔯

no heimeile

्रत का अंदर्भ कि ⊞

gsa Kobs

orenia unides

Strikille von IIII:

- Par Geitemyegia

eplenz werka 🗷

in the contract of the contrac

or Berchiness

The In Project

Transfer Commen

Control President

- We tien enroll

Months of Mark

Feller.

y .... see server

Kingern und Sittle

CET PROPERTY ES

TO METERS

200 20 Br. 18

e new ciallise

gener Straftlich

يرسندوني والمراد

nga Kamaran

AF REAL PROPERTY OF THE PROPER

schuß.

عند العداد

grieill

erolation.

brennt"

is.Ber

haben.

eden

Hr. Mesta

ngejear j

Mantis

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND.

Nr., 168 - 29: W.- Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

### **POLITIK**

in der \_DDR\* setzt sich eine andere Betrachtung der Männer des 20. Juli 1944 durch Oberst Graf Stauffenberg wurde gestern in Sowjet-Zeitungen als eine von hohen Idealen getragene Persönlichkeit gewürdigt. In historischen Werken wurde er bisher nicht erwähnt. Die \_DDR\* sprach von einer "patriotischen Tat historischen Ranges" (S. 2 und 8)

Golfkrieg: Der Irak hat erneut ein großes Schiff nahe dem iranischen Ölterminal Kharg angegriffen. Nach Mitteilung des Irak sind hisher 73 Schiffe getroffen wor-

Fincht: Vergeblich hat ein "DDR"-Schiffsoffizier bei der Durchfahrt durch den Nord-Ostsee-Kanal ein geflüchtetes Besatzungsmitglied wieder an Bord zurückzuholen versucht.

Nicaragua: US-Präsident Reagan hat heftige Angriffe gegen die Sandinisten in Nicaragua gerichtet und die Karibik-Staaten aufgefordert, die Regimegegner zu unterstützen.

28. Juli: In der Sowjetunion und Streikfolgen: Der Druckerstreik hat nach Angaben des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) das Erscheinen von über 80 Millionen Zeitungsexemplaren verhindert. CDU-Generalsekretär Geißler hat die Gewerkschaften aufgefordert, sich klarzuwerden, ob sie den Weg konstruktiv-kritischer Partnerschaft gehen oder in der alten Klassenkampf-Ideologie zwischen Kapital und Arbeit verharren wollten. (S. 8)

> Befremden in Israel: Die Absicht der deutschen Grünen, die jüdisch-arabische "Fortschrittsliste für den Frieden" im Wahlkampf zu unterstützen, schlägt in Israel Wellen. (S. 6)

Konservative: Rückgang der Wählersympathien für die britische Regierungspartei meldet Gallup. 38,5 Prozent sind für La-bour, 37,5 für die Konservativen und 22 Prozent für die sozialdemokratisch-liberale Allianz.

Heute: Bundeskanzler Kohl spricht zum 40. Jahrestag des 20. Juli in Berlin. – Außenminister Genscher nach Teheran.

Wohnungen: Im Gegensatz zu den

Meldungen über leerstehende

Wohnungen registriert das Bon-

ner Städtebauinstitut immer noch

einen Fehlbestand in Ballungs-

Börse: Die Aktienkurse fielen auf

einen neuen Jahrestiefstand.

WELT-Aktienindex 137,2 (138,5).

Am Rentenmarkt veränderten

sich die Notierungen kaum. Dol-

lar-Mittelkurs 2,8574 (2,8515)

Mark. Goldpreis je Feinunze

352,35 (345,75) Dollar.

räumen. (S. 9)

### WELT-Serie zum 20. Juli 1944 (II)

Am-20. Juli jährt sich zum 40. Mal der Tag, an dem Oberst Claus Graf Schenk von Stauffenberg ein Attentat auf Hitler verübte. Das historische Datum hat heute Symbolwert für den Widerstand im Dritten Reich.

### WIRTSCHAFT

US-Haushalt: Die Aufhebung der 30prozentigen Quellensteuer, die ausländische Investoren bisher auf Zinsgewinne in den USA zahlen mußten, ist nun amtlich, nachdem Präsident Reagan das Etatgesetz unterzeichnet hat. (S. 9)

Einigung bei VW: Die Arbeitszeitverkürzung auf 38,5 Wochenstunden soll bei den inländischen Volkswagen-Werken durch Freischichten erreicht werden; die Tages-Arbeitszeit bleibt im neuen Tarifyertrag bei acht Stunden.

Heraion: Das Deutsche Archaologische Institut Athen hat auf griechischem Boden vier große Grabungen, samtlich schon vor dem Ersten Weltkrieg, begonnen: Olympia, Tiryns, den Kerameikos von Athen und das Heraheiligtum auf Samos, kurz "das Heraion" genannt. Die Entdeckung der Kolossalfigur eines Jünglings gilt dabei als archäologische Sensation.

Ljubimow: Der sowjetische Regisseur, Gründer und ehemaliger Direktor des Moskauer Theaters an der Taganka, soll die Leitung des "Bobigny"-Theaters in Paris übernehmen. Ljubimow, dessen letzte Inszenierungen in der Sowjetunion verboten wurden, hatte im März während eines Londoner Gastspiels von seiner Entlassung in Moskau erfahren und lebt seither im Westen.

### ZITAT DES TAGES



(S. 17)

99 Die Herrschaft des Rechts, die Menschenwürde und Freiheit können nur dann in ihrem Bestand erhalten und von jedermann erlebt werden. wenn sie sich verbinden mit den Tugenden von Treue, Gehorsam, Loyalität und Pflichterfüllung

Bundeskanzler Helmut Kohl in einer Gedenkschrift zum 20. Juli 1944 FOTO: JUPP DARCHINGER

### SPORT :

Tennis: Das deutsche Damen-Team hat bei der Mannschafts-Weltmeisterschaft in Sao Paulo mit einem 2:1-Sieg über Schweden das Viertelfinale erreicht und trifft dort auf Australien.

Olympia: 90 Prozent der 5,3 Millionen Eintrittskarten für die Sommerspiele sind verkauft. Das Organisations-Komitee rechnet mit einem Überschuß von 25 Millionen Dollar (S. 16)

### **AUS ALLER WELT**

Massaker: In einem Schnellrestaurant von San Ysidro (USA) hat ein mit Revolver und Schnellfeuergewehr bewaffneter Mann 20 Menschen getötet und 21 verwundet, bevor er von einem Polizisten

Ausmaß schlagen in Amerika den olympischen Fackelläufern entgegen. Mehr als 8000 Kilometer haben sie bis heute auf ihrem Weg nach Los Angeles schon zurückgelegt - für manche Orte war es das Ereignis des Jahres. getötet werden konnte. (S. 18)

Fackellanf: Stolz und Begeiste- Wetter: Aufheiternd, zögernd

rung in einem nicht erwarteten wärmer, bis 23 Grad.

### Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

S. 5

Meinungen: Der Wahlkampf in Forum: Personalien und Leserden USA: Warum Mondale zerfa-sert und Reagan bündelt. S. 2 WELT. Wort des Tages S. 6

Zypern: Die einen feiern, die an- Fernsehen: Über die Sendung deren trauern - Vor 10 Jahren

S. 3 wurde die Insel besetzt Informationssystem: Für 20 Mark liefert JURIS den Juristen

S. 4 Rechtszuskünfte Türkei: Ankaras Linke sucht die Einheit - Zwei Parteien schließen

sich zusammen

Algerien: Mehr Rechte für die

"Locker vom Hocker" - Dauerbrenner mit Walter Giller

Patriotischer Schmuck: Das Museum Pforzheim zeigt "Eisen, Gold und Bunte Steine" S. 17

Saurer Regen: Informationsreise durch die CSSR - Anblick entsetzt Parlamentarier

Reise-WELT: Vertraumter Bade-Frauen - Neue Gesetze zwischen platz der Beile Epoque - das Bas-Tradition und Moderne S. 6 kenland wartet auf Gäste. S.I

# Kabinett Fabius ohne KPF. Öffnung zur Mitte blieb aus

Die Kommunisten wollen die Regierung im Parlament unterstützen

Die neue französische Regierung unter dem 37jährigen Premierminister Laurent Fabius ist weniger "technokratisch" als angenommen. Die vier Kommunisten gehören ihr nicht mehr an. Die Regierungsliste enthält viele bekannte Namen des vorhergehenden Kabinetts. Sie deutet nicht, wie erwartet worden war, auf eine "Öffnung zur Mitte" hin. Im ganzen präsentiert sich das neue Kabinett als eine stark politische Mannschaft.

Offensichtlich bemühen sich der neue Regierungschef und der Staatspräsident, die nach dem Auszug der Kommunisten stark verunsicherte sozialistische Partei nicht vor den Kopf zu stoßen und den "Ideologen" einen gebührenden Platz im neuen Kabinett einzuräumen.

So ziehen der bisherige Kammerfraktionsvorsitzende Pierre Joxe und der Führer des linken Flügels der Partei, Jean-Pierre Chevenement. wieder in die Regierung ein, der sie schon einmal unter Mauroy angehört hatten. Joxe erhält das Superministerium für Inneres und Dezentralisierung, dessen bisheriger Chef Gaston

A GRAF KAGENECK, Paris Defferre zum Planungsministerium wechselt. Chevenement übernimmt aus den Händen des zurückgetretenen Alain Savary das nicht gerade bequeme Erziehungsministerium, Seine erste Aufgabe wird die Vorbereitung eines neuen Schulreformgesetzes sein, dessen ursprüngliche Fassung wegen der massiven Proteste der Öffentlichkeit von Präsident Mitterrand in der Vorwoche zurückgezogen worden war.

> Viele Portefeuille-Inhaber bleiben an ihren Plätzen: Claude Cheysson

### Ungeliebte Partnerschaft

im Außen-, Charles Hernu im Verteidigungs-, Robert Badinter im Justizund Michel Rocard im Landwirtschaftsministerium. Roland Dumas, ein Intimus Mitterrands, behält das eigens für ihn geschaffene Europaministerium. Edith Cresson kümmert sich weiter um den Außenhandel. Dem neuen 16-Mann-Kabinett gehören nur noch zwei gegen vorher vier Frauen an. Den wichtigen Posten des Ministers für Arbeit übernimmt Michel Delebarre, ein enger Vertrauter Mauroys und dessen bisheriger Kabinettschef. Daraus ergibt sich, daß die bisherige Verteilung zwischen den drei Flügeln der sozialistischen Partei, Mitterrandisten, Rocardisten und Mauroy-Anhänger, nicht geändert wird. Die Nachfolge des Wirtschaftsministers Delors, der als Präsident der EG-Kommission nach Brüssel geht, übernimmt der bisherige Sozialminister Pierre Beregovoy.

Nach einer Nachtsitzung des KPF-Zentralkomitees verkündete Parteisprecher Pierre Juquin vor der Presse, daß die Partei angesichts der Weigerung des Premierministers, auf ihre politischen Forderungen einzugehen, die Verantwortung für eine weitere Teilnahme an der Regierung nicht übernehmen könne.

Die KPF will aber die Regierung in der Kammer unterstützen und, wie Juquin sagte, "bei einem Kurswechsel in unserem Sinne" jederzeit wieder eine Regierungsverantwortung übernehmen.

# EG-Präsident – hat Bonn falsch taktiert?

Der Franzose Delors machte das Rennen / Neue deutsche Kommissare im Gespräch

MANFRED SCHELL, Bonn Der bisherige französische Wirtschafts- und Finanzminister Jacques Delors wird im Januar 1985 als Nachfolger des Luxemburgers Gaston Thorn Präsident der EG-Kommission in Brüssel. Seiner Ernennung haben inzwischen alle EG-Regierungen, auch die in Bonn, zugestimmt. Damit ist der CDU-Politiker Kurt Biedenkopf endgültig aus dem Rennen.

Bundeskanzler Helmut Kohl hat am Wochenanfang in einem Gespräch mit Biedenkopf gesagt, daß es aufgrund der Meinungsbildung innerhalb der EG keine Chancen mehr" für ihn gebe. In Bonn wird ietzt - mit kritischem Unterton - die Frage nach dem Taktieren der Bundesregierung gestellt. Der Kanzler hatte zu einem frühen Zeitpunkt Präsident Mitterrand und Premierministerin Thatcher informiert, daß Bonn als der größte Nettozahler in der EG den Posten des EG-Präsidenten besetzen möchte. Die Bundesrepublik Deutschland, so die Argumentation Bonns, sei nach dem Ausscheiden Walter Hallsteins 1967 hier nicht mehr zum Zuge gekommen. Das

MANFRED SCHELL, Bonn

Bundesarbeitsminister Norbert

Blüm rechnet damit, daß der von sei-

nem Ressort vorgelegte Entwurf für

ein Beschäftigungsförderungsgesetz

einen "positiven Schub auf dem Ar-

Durch ein "gelenkigeres Arbeits-

recht", so sagte Blüm gestern in ei-

nem WELT-Gespräch, wolle er zwei

Ziele erreichen: 1. Es müsse eine

"Spaltung" zwischen Arbeitsbesit-

zenden und Arbeitslosen verhindert

werden und 2. Der Arbeitsmarkt müs-

se "schnellen Anschluß" an die auf-

wärtsstrebende Konjunktur finden.

Kernstück des geplanten Gesetzes,

über das bereits Ende August im

Bundeskabinett beraten wird, ist die

Möglichkeit, befristete Arbeitsverträ-

ge auszustellen. Wer einen Arbeitslo-

sen einstellt, könne den Arbeitsver-

trag auf ein Jahr befristen. Er hoffe.

daß viele Verträge in Dauerarbeits-

der Kupon-Steuer

Der frühere Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff hat den

Vorschlag von Bundesbankpräsident

Karl-Otto Pöhl begrüßt, dem beab-sichtigten Beispiel der USA zu folgen

und die Kapitalertragssteuer auf

deutsche Anleihen in ausländischem

Besitz (Kupon-Steuer) abzuschaffen.

Pöhls Empfehlung diene der weite-

ren Möglichkeit zur Abkopplung des

Zinsniveaus der Bundesrepublik von

dem der USA, erklärte der FDP-Poli-

tiker gegenüber der dpa. Pöhl hatte

seinen Vorschlag als Beitrag zur

Ein Sprecher des Bundesfinanzmi-

nisteriums erklärte zu der Anregung

Pöhls, sie werde wie viele andere Vor-

schläge auch vom Finanzministerium

geprüft. Die in der Bundesrepublik

Deutschland bislang erhobene Steuer

auf Zinserträge aus Anleihen beträgt

für Ausländer 25 Prozent.

Stärkung der D-Mark begründet.

verträge umgewandelt werden".

Pöhl empfiehlt

Abschaffung

beitsmarkt bewirkt".

Echo aus Paris und London war unverbindlich. Wahrscheinlich war es ein Fehler, daß Kohl den deutschen Wunsch nicht bei dem letzten Gipfel in Fontainebleau zur Sprache brachte, nachdem der französische Europaminister Dumas unmittelbar vorher mitgeteilt hatte, Biedenkopf sei weiter im Rennen. Allerdings war Kohl schon nach der Rückkehr von seiner Lateinamerikareise der Stimmungsumschwung zugunsten Delors zu Ohren gekommen.

Weit von sich weist das Kanzleramt den Verdacht, es könnte hier mit den Franzosen ein "Kopplungsgeschäft" geschlossen worden sein: Die Franzosen tolerieren die besonderen Subventionen für die deutschen Bauern, und Bonn verzichtet im Gegenzug auf die Besetzung des EG-Präsidenten. Der "prinzipielle Anspruch" werde auch weiterhin von der Bundesregierung aufrechterhalten.

Aber es geht nicht nur um den EG-Präsidenten. Auch die zwei deutschen EG-Kommissare Wilhelm Ha-(CDU) sollen ersetzt werden. Für Ha- solchen Fall hätte sie ihre eigenen ferkamp ist nach Informationen aus Ansprüche zurückgestellt.

Bei Firmenneugründungen sollen

Arbeitsverträge mit Zwei-Jahres-

Frist abgeschlossen werden können.

Blüm: "Der gesunde Menschenver-

stand spricht dafür, daß Leute, die ein

Unternehmen gründen und das Risi-

ko nicht abschätzen können, bei Ein-

stellungen zurückhaltend sind". Den

Kritikern sagte er: "Es ist besser, be-

fristete Arbeit zu haben als unbefri-

stet arbeitslos zu sein". Ihm gehe es

darum, "denen zu helfen, die draußen

sind, vor allem den Langzeitarbeitslo-

sen". Deshalb sollte - von Notsitua-

tionen abgesehen - in den Unterneh-

men auf Überstunden und Sonder-

Mehr Flexibilität werde es auch da-

durch geben, daß vor allem Betriebe

mit bis zu 30 Arbeitnehmern die Ko-

sten für den Mutterschutz auf dem

Weg überbetrieblicher Ausgleichs-

kassen bewältigen können. Teilzeit-

Jacek Kuron, einer der vier inhaf-

tierten Mitglieder des polnischen "Komitees für gesellschaftliche Selbstverteidigung" (KOR), deren Prozeß am Mittwoch vertagt wurde,

lehnt eine "Amnestie mit Auflagen"

ab. Die französische Nachrichtenagentur AFP zitierte mit dieser Be-

merkung gestern den Sohn Kurons.

Der Mitangeklagte Adam Michnik

hatte sich am Mittwoch in ähnlichem

In einer Rede, die Kuron während

seiner Haft für die Verhandlungen

vor dem polnischen Militärgericht

vorbereitet hatte, nennt der Re-

gimekritiker die Abschaffung des ge-

genwärtigen Gesellschaftssystem in

Polen "unerläßlich", weil es schon in

naher Zukunft zu einer "Krise aller

Werte" führen werde. Einen Kampf

mit Waffen gegen das System lehnte

Kuron aber entschieden ab.

Sinne geäußert.

DW. Warschau

schichten verzichtet werden".

Kuron lehnt

Regierungskreisen das Mitglied des geschäftsführenden DGB-Vorstandes, Alois Pfeiffer, im Gespräch. Zwar ist Pfeiffer noch nicht der offizielle Vorschlag des DGB, aber es wird damit gerechnet, daß sein Name genannt wird.

Bundesinnenminister Zimmermann hat sich erst kürzlich lobend über das Engagement von Narjes für die Einführung des abgasarmen Autos geäußert. Dennoch könnte es sein, daß Narjes durch einen CSU-Politiker ersetzt wird. Kohl hat dem CSU-Vorsitzenden Strauß gesagt, daß er den Anspruch der CSU versteht. Zunächst war dort an den bisherigen Bundestagsabgeordneten Walter Althammer gedacht worden; Althammer ist aber designiertes Vorstandsmitglied der Lastenausgleichsbank. Im Gespräch ist auch der bayerische Staatsminister für Bundesangelegenheiten, Schmidhuber, ein Wirtschafts und Finanzexperte. Die CSU hätte Biedenkopf gerne an der Spitze der ferkampf (SPD) und Karlheinz Narjes EG-Kommission gesehen. In einem

wie Vollzeitarbeitsplätze. Dies werde

den "Stellenwert" von Teilzeitarbeit

erhöhen, sagte der Minister. Leihar-

fuchser, die mir hier mit immer kom-

plizierteren Formularen kommen,

werde ich wahnsinnig".

Blüm erhofft Schub auf Arbeitsmarkt WELT-Gespräch mit dem Bundesarbeitsminister / Beschäftigungsförderungsgesetz vorgelegt rechtlich ebenso abgesichert werden

> beitnehmer sollen in Zukunft, so sieht es der Gesetzentwurf vor, bis zu sechs Monate beschäftigt werden können. Bisher war hier bei drei Monaten eine Frist gezogen. Der Minister stellte besonders die Auflockerung des Ausbildungsplatz-Monopols der Bundesanstalt für Arbeit heraus: "Das Monopol ist nicht aufgelöst, aber es wurde die Tür aufgemacht". Und: "Wer sich hier engagiert, den darf man nicht mit Bußgeldverfahren bedrohen, der verdient eher eine Auszeichnung". Koopera-tion und unbürokratisches Verhalten setzt worden". seien gefragt. Blüm: "Über Feder-

### Arbeitsverhältnisse sollen künftig Seite 2: Sesam öffne dich "DDR"-Kredit: **Entscheidung** "Amnestie mit Äuflagen" ab nächste Woche

Das Bundeskabinett wird voraussichtlich in der nächsten Woche die politische Genehmigung" für den 950-Millionen-Mark-Kredit an die "DDR" erteilen. In Regierungskreisen in Bonn hieß es gestern, Voraus-setzung dafür sei allerdings, daß die Verhandlungen mit der Regierung der "DDR" über humanitäre Erleichterungen "gut laufen" und bis dahin zum Abschluß gebracht werden können. Die Chancen dafür stünden zur Zeit 60:40.

Am Donnerstag hat Staatsminister Philipp Jenninger vom Bundeskanzleramt den FDP-Politiker Günter Hoppe über die bisherigen Gespräche mit Ost-Berlin unterrichtet. Konsortialführer bei der Kreditgewährung ist die Deutsche Bank Bonn erwartet, daß die "DDR" im Gegenzug unter anderem den Zwangsumtausch reduziert.

# Kraftproben

Frankreichs Kommunisten haben es gewagt. Sie sind freiwillig aus einer Regierung ausgetreten, in die sie die Gunst der Stunde und die Großmut eines Souveräns aufgenommen hatten. 1945 war ihnen das Glück schon einmal hold gewesen, als de Gaulle sie für ihre spät gebrachten Opfer im Zweiten Weltkrieg belohnte. Diesmal hatte sie Mitterrand für ihre Loyalität im Wahlkampf belohnt, der zum Sieg der Linksunion geführt hat. Damals beendete ein sozialistischer Ministerpräsident das eheliche Verhältnis, diesmal waren es die Kommunisten, die die

Scheidung aussprachen. Georges Marchais und sein Gefolge werden sich die Sache gründlich überlegt haben. Leicht gibt man als Tochterpartei Moskaus nicht Positionen auf, die unverhofft Einblick in lange verschlossen gebliebene westliche Planungen liefern. Auch war die Reaktion der kommunistischen "Massen" abzuwägen, die sich mit vier Ministern endlich wieder einmal in der Chefetage der Macht repräsentiert sahen. Die negative Seite des Experiments mag kam.

den Ausschlag gegeben haben. Elf Prozent Stimmenanteil in der Europawahl zeigten der Parteiführung, daß man nicht ungestraft eine Sanierungspolitik mitverwalten kann, die neuerdings Stabilität über Verteilung stellt.  $\mathbf{F}$ ür Mitterrand und Premierminister Fabius hat

der Auszug der Partner eine gute und eine schlechte Seite. Man ist den Klotz am Bein los und kann jetzt ungehemmt eine "neue" Politik machen, von der man sich Erfolg bei den Wahlen von 1986 verspricht, auch wenn dabei ideologische Ladung über Bord geht. Aber wie werden die Ausgeschifften reagieren, die über ihren Gewerkschaftsarm die Straße mobilisieren können? Daß sie bei jeder Gelegenheit - und deren wird es viele geben - Rache üben werden, ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Erst dann wird sich zeigen, wer die besseren Nerven hat. Erst bei der großen Kraftprobe wird sich auch herausstellen, ob es mit dem Sozialismus in Frankreich endgültig ein Ende hat oder ob er noch eine Gnadenfrist eingeräumt be-

### **Benda: Rolle** des Parlaments ist gestärkt

DW. Hannover

Die Bedeutung des Urteils über die Kontrollrechte des Parlaments hat der ehemalige Verfassungs-Gerichtspräsident Ernst Benda gewürdigt. In einem Gespräch mit der "Neuen Presse" (Hannover) sagte Benda über die am Dienstag verkündete Entscheidung, in der es im konkreten Fall um die Herausgabe von Akten Peter für den Flick-Untersuchungsausschuß ging: "Es war notwendig, daß die Rolle des Parlaments wieder ins Bewußtsein der Ottentlichkeit nickt wurde."

Benda fügte hinzu, allerdings sei im außenpolitischen Bereich der Anspruch des Parlaments auf unverzügliche Auskunft und Kontrolle sicher geringer als im innenpolitischen Bereich. "Es ist weder sinnvoll noch verfassungsrechtlich geboten, daß die Regierung auf außenpolitischem Gebiet nun zur Unzeit ihr Wissen gegenüber dem Parlament kundtun

Demgegenüber sieht die FDP-Abgeordnete Hamm-Brücher auch auf außenpolitischem Gebiet mehr Ansprüche auf Kontrolle durch das Parlament. Ebenfalls in der "Neuen Presse" kündigte sie an, die FDP-Fraktion werde für die Waffenexportpolitik ein parlamentarisches Kontrollverfahren verlangen. Der Regierung warf sie auf diesem Gebiet eine "Verschleierungspolitik" vor. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts sei insgesamt als \_epochal" zu bezeichnen, denn angesichts "des reinen Obrigkeitsstaates. der bei uns herrscht, ist nun das Parlament wieder in sein Recht einge-

### Demokraten in den USA zeigen jetzt Einigkeit

TH. KIELINGER, San Francisco

Wie erwartet hat der 39. Parteikongreß der Demokraten am Mittwoch abend Walter F. Mondale zum Spitzenkandidaten im Kampfum die Präsidentschaft nominiert. Nach der Entscheidung erschien Mondale mit seiner Familie kurz auf dem Podium und dankte der Versammlung für das Vertrauen. "Ich brauche alle Eure Hilfe", sagte er. Mondale erhielt sogar mehr Stimmen als ursprünglich, nach den Vorwahlen, auf ihn eingeschworen waren: 2190 statt 2076, mit denen er den Parteitag begonnen hatte.

Hart hatte vor der Abstimmung noch einmal um die Stimmen der Delegierten geworben. Als das Ergebnis der Abzählung aber feststand, schlug Hart Mondale als offiziellen Präsidentschaftskandidaten vor. Jesse Jackson komplettierte das Ritual der Eintracht, das zu den ungeschriebenen Regeln der Partei gehört, wenn die Vorwahlkämpfe vorüber sind. Der Parteitag endete offiziell mit Mondales Nominierungsrede. Zuvor wurde noch Geraldin Ferraro von den Delegierten als Mitbewerberin für das Amt des Vizepräsidenten bestätigt.

Der Spitzenkandidat der Demokraten liegt nach allen Umfragen zur Zeit weit hinter Präsident Reagan in der Gunst der Wähler zurück. Diese Kluft verringert sich traditionell in der unmittelbaren Folge des Parteitags, vor allem, wenn zum Schluß dem Fernsehpublikum ein glaubhaftes Bild der Einigkeit vorgeführt wurde. Für Mondale und seine Partei kommt es jetzt darauf an, die Eintracht über den Schlußtag in San Francisco hinaus zu Seite 2: Das gewaltige Sammelbecken





# DIE WELT

# Sesam öffne dich

Von Heinz Heck

Der Entwurf des Arbeitsministers für ein Beschäftigungsförderungsgesetz ist zumindest in weiten Passagen vom gesunden Menschenverstand diktiert. Das gilt zum Beispiel für die Abschaffung des Monopols der Bundesanstalt für Arbeit. Es gehört zum politischen Spiel, daß Blüm dies nicht in aller Offenheit zugibt. Aber so wenig, wie es ein bißchen Schwangerschaft gibt, so wenig kann es ein Monopol mit geöffneter Tür geben. Ist erst einmal der Nürnberger Alleinherrschaftsanspruch in der gerade zur Zeit heftig diskutierten Ausbildungsplatzvermittlung in Frage gestellt, so dürften auch andere Bastionen ins Wanken geraten.

Bei so sensiblen und zum Teil ideologisch befrachteten Themen sollte man keine Hauruckentscheidungen erwarten. Eine schrittweise Rückkehr zu mehr Freizügigkeit wird ohnehin schon genug Widerstand bei vermeintlich und tatsächlich Betroffenen auslösen.

Da Blüm ein Interesse an einer möglichst raschen parlamentarischen Verabschiedung des Omnibusgesetzes hat (das Kabinett will Ende August entscheiden), war es nur vernünftig, solche Teile des Entwurfs zunächst zurückzustellen, die aus verschiedenen Gründen zu unnötiger Verzögerung geführt hätten.

Bedauerlich ist allerdings der Verzicht auf die geplante Überstunden-Regelung. Gerade dieser Punkt hätte nachhaltig zu der von Blüm mit Recht geforderten größeren "Gelenkigkeit" beitragen können. Er zielt im Kern auf eine Abgeltung von Überstunden durch mehr Freizeit. Zwar hat der neue Tarifvertrag in der Metallindustrie in gewisser Weise neue Daten gesetzt. Doch rechtfertigt dieser Umstand keine so überzogene Reaktion. Der Grundgedanke von Blüms Konzept ist richtig und könnte getrost offensiv verteidigt werden, zumal da sich alle Gewerkschaften für eine Verkürzung und nicht eine Verlängerung der Arbeitzeit einsetzen (sei es nun Wochenoder Lebensarbeitszeit).

# Ruf aus dem Gefängnis

Von Carl Gustaf Ströhm

Die tschechoslowakische Bürgerrechtsbewegung "Charta 77" hat einen bemerkenswerten Brief an die westlichen Friedensfreunde gerichtet. Unterzeichnet von den prominentesten Prager Dissidenten – unter ihnen der ehemalige Außenminister Hajek –, warnt die Botschaft die westlichen Pazifisten vor einseitiger Betrachtung der weltweiten Aufrüstung.

Der Prager Appell geht von Leuten aus, die eher pazifistisch und überwiegend auf der klassischen "linken" Seite des europäischen politischen Spektrums anzusiedeln sind. Es sind meist ehemalige Kommunisten, die sich auch heute noch als Sozialisten und Sozialdemokraten verstehen. Auf keinen Fall kann man diese kleine, aber tapfere Schar als Konservative oder als Anhänger Reagans bezeichnen.

Um so mehr sollten sich die deutschen Friedensfreunde die Prager Mahnungen zu Herzen nehmen und einmal gründlich über die eigene Position nachdenken. Die Pazifisten im östlichen Europa können es nicht wagen, etwa vor sowjetischen Raketenstützpunkten Sitzstreiks oder Demonstrationen zu veranstalten. Ihnen stehen keine heimischen Medien zur Verfügung, nicht einmal versammeln dürfen sie sich. Aktionen wie unlängst vor dem amerikanischen Stützpunkt Mutlangen sind schon deshalb undenkbar, weil die sowjetischen Kasernen und Stützpunkte in Osteuropa von weiträumigen Sperrgebieten, hohen Zäunen und Wachtürmen umgeben sind und wahrscheinlich nicht einmal die osteuropäischen Regierungen genau wissen, was sich dahinter verbirgt.

Solange es der westlichen Friedensbewegung also nicht gelingt, die volle Gleichberechtigung, also die "Chancengleichheit", ihrer osteuropäischen Friedensfreunde und Pazifisten zu erzielen, muß sie sich den Vorwurf gefallen lassen, hier im Westen Alibihandlungen zu setzen, ohne den wirklichen Kern des Problems zu berühren: nämlich die sowjetische Überrüstung und die ständig wiederkehrenden sowjetischen Militärmanöver, die eindeutig offensiv gegen Westeuropa konzipiert sind. Wo also sind unsere wackeren, sonst so protestfreudigen Pazifisten, wenn es jetzt darum geht, sich an die Seite der Prager Friedensfreunde zu stellen? Was mögen die drüben wohl für Einsichten über die wirklichen Gefahren für den Weltfrieden aus eigener Anschauung gewonnen haben; sollte man sie nicht wenigstens fragen?

# Ein Amt weniger

Von Enno v. Loewenstern

Zunächst die gute Seite der Nachricht. Die EG braucht einen sehr guten Mann an der Spitze. Jacques Delors ist ein sehr. sehr guter Mann: in Frankreich weint man ihm viele Tränen nach. "Le Matin", Paris, den Sozialisten nahestehend, formulierte eine Kleinanzeige: "Modernistischer Sozialstaat tauscht Finanzminister von bekannter Glaubwürdigkeit gegen Premierminister mit potentieller Glaubwürdigkeit". Andererseits gebietet dem Inhaber die Würde des Amtes, nicht allzuviel mehr an Ämterpatronage und sonstigem "für sein Land" zu tun als für die anderen Länder. So gesehen, hat die Bundesrepublik Deutschland nicht viel verloren, als sie den Posten des EG-Präsidenten verspielte, der ja nun wirklich kein richtlinienkompetenter europäischer Staats- und Regierungschef ist.

Außer, natürlich, dem allemal unwägbaren Zugewinn an Prestige; das Amt schmückt durchaus, und es gibt keinen Grund, weshalb der wünschenswerte sehr gute Mann an der Spitze des mehr oder weniger vereinten Europa nicht deutscher Zunge sein sollte. Das heißt, offenbar gab es einen Grund. Allem Anschein nach ist der deutsche Kanzler, der diesmal wohl den ersten Zugriff auf Brüssel hatte, dem deutschen Alleinkandidaten (nachdem Genscher abwinkte) aus gemeinsamer Parteitätigkeit nicht hold.

Versuchen wir auch hier, eine gute Seite der Nachricht zu sehen. Sagen wir, daß Delors eine starke und in der Regierungsarbeit erprobte Persönlichkeit ist; das verschafft mehr Gewicht im Interesse der Sache, als wenn man zwar stets eine Meinung, aber nie ein Amt hatte. Hoffen wir ferner, daß der Verzicht auf die germanische Häuptlingsrolle angemessene gallische Konzessionen erbrachte. Erwägen wir schließlich auch, daß ein Regierungschef, der kraftvoll in der Anwendung der Vergeltungstheorie ist, eine heilsam erzieherische Wirkung pour encourager les autres ausüben mag; das ist in einer kompromißlerisch gewordenen Zeit nicht geringzuschätzen. Haben wir uns mit alledem getröstet, so sagen wir uns: Wenn der Verlierer ein sehr guter Mann ist, wird er auch etwas anderes finden. Und dann denken wir gelassen über den menschlichen Faktor als solchen in der Politik nach.



Neue Mode: Sparsamer am Saum

KLAUS BÖHLE

# Der einsame Widerstand

Von Herbert Kremp

Der Philosoph Karl Jaspers sag-te in einer seiner Heidelberger Vorlesungen, ein totalitäres Regime könne von innen nicht gestürzt werden. Es sei von außen zu besiegen oder es werde die anderen überleben. Das war nach dem Kriege, im Wintersemester 1945/46. Jaspers wußte, wovon er sprach. Im Reich hatte er seine jüdische Frau im Hauskamin versteckt. Als die ruppigen Studenten in den Wehrmachtsmänteln der Zeit ihn fragten, ob es mit dem Kommunismus anders sei als mit dem Nationalsozialismus, sagte der Philosoph, das sei alles gleich, denn beide seien sehr modern.

Das war ideologisch und technisch gemeint. Hitler hat Lenin sehr bewundert. Er sah in ihm den Meister der Massenorganisation und der Massenkontrolle. Lenin hatte keine Gelegenheit, das kollegiale Kompliment zurückzugeben, aber er hätte es getan. Für ihn tat es Stalin. Die modernen Meister des totalitären Systems durchdringen mit der Sonde der Partei ein Volk von der Fontanelle bis zur großen Zehe. Sie beseitigen im Namen der "Einheit" der Rassenation oder des Sozialismus alle Gliederungen, Institutionen und Korporationen, alle Autoritäten und Mächte, die zwischen dem einzelnen und dem Staat gelagert sind, die das Alter der Tradition besitzen und in ihrem unterschiedlichen Ausdruck Freiheit bedeuten.

Aus diesem Grunde hatte sich der Widerstand gegen Hitler unendlich Schweres vorgenommen. Wäre die Bombe in der Wolfsschanze einen halben Meter besser plaziert gewesen, hätte sie den Diktator zerrissen - und einen verbissenen Bürgerkrieg ausgelöst. Denn der Widerstand hatte es mit einer totalitären Struktur zu tun. die. einmal gefestigt, mehr ist als nur ein Führer. Sie ist perfekte Organisation, sie ist die Konfrontation des kunstvoll vereinzelten, des ausgezogenen und dann in Kluft gekleideten Menschen mit der Übermacht, die in Reih und Glied befiehlt. Man möchte es nicht glauben, aber auf dem Reichsparteitagsgelände in Nürnberg, bei der Parade auf dem Roten Platz, unter dem Lichterdom Mao Zedongs auf dem Tienanmen in Peking haust Massenglück.

Damit hatte der Widerstand, damit hatten die Attentäter Hitlers zu tun. Sie kamen aus zwei Institutionen, die der Demiurg nicht hatte

zerschlagen und zerbröseln können, weil er zu früh in den Krieg Die traditionsbewußte deutsche Armee, der er 1934 die proletarischen Legionen Röhms opferte, und die Kirchen, auf die man sehr lange einschlagen muß, bis die Reichsbischöfe hervortreten, die roten Popen oder die verschmitzten Funktionäre der immediat gemachten "nationalen katholischen Assoziation" oder der ..nationalen protestantischen Assoziation" im kommunistischen China. Die Sozialisten, die Gewerkschafter hatten keinen institutionellen Halt, Hitler hatte ihre Organisationen kurzerhand über den Platz geschleift.

Der Widerstand, der aus den alten Gehäusen und Rüstkammern kam, war also einsam, er hatte keine Massenbasis, wie man das heute nennt. Das überzieht die wenigen, um die es sich handelte, mit einem heroischen Glanz. Die Frage, warum sie nicht früher Hand an den Führer gelegt hatten, ist geschichtsfremd: Hitler als Massen-führer war zu erfolgreich. Die Frage, warum sie Hand anlegten, als es nach ihrem eigenen Zeugnis zu spät war, eröffnet die tragische Dimension. Es ging nicht mehr um die Rettung des Landes, es ging um die Rettung des Geschichtsbildes: Deutsche griffen Hitler an.

Die Wenigen nennt man Beispiel. Warum sie nicht Leitbild wurden, hat offenkundige Gründe. Der Widerstand war ein Lager des Widerspruchs. Was Goerdeler wollte, was die Stauffenbergs dachten, was Mierenbach meinte, paßte na-



Widerstand und Widerspruch:

türlich nicht zusammen – wie sollte es auch. Man war sich einig gegen Hitler und sein System, aber man war sich keineswegs einig über die Zukunft. Die wäre, welchen der zahlreichen Entwürfe man sich heute auch vornimmt, in jedem Falle besser gewesen als der Nationalsozialismus. Aber sie hätte bei gelungenem Coup d'Etat erkämpft, ausgekämpft werden müssen. Ganz sicher mit eisernen Würfeln.

Gegen die große geistige Wirkung des Widerstands stand auch die erzwungene Eigenart eines jeden Widerstands im totalitären Umfeld. Er erzeugt bei denjenigen, die von den Massensuggestionen frei geblieben sind, diese aber mit Entsetzen in ihrer durchgreifenden Wirkung um sich herum beobachten, das Gefühl, in der Nußschale auf dem Meer zu treiben. Das regt die philosophische Idee an, das religiöse, das humanistische Menschenbild, die gute Utopie. Mit der Entfernung vom Ufer wächst die Frömmigkeit. Aber die Vereinzelung gegenüber der feindlichen Macht, die Atmosphäre der Konspiration, die Verständigung durch Blicke und Handzeichen verbietet die Verständnis verbreitende Publizistik. Die blieb, wo es sie gab. im "Kreis". in der Gutsbibliothek, im Hinterzimmer.

Wer die damalige Zeit nicht erlebte und wer sein Auge gegenüber dem Totalitarismus von heute verschließt, vermag nicht zu ermessen, was es innerhalb eines solchen Systems, im Bauche des Wals, bedeutet, jemandem eine Nachricht zu übermitteln oder jemanden für die Sache des Widerstands zu werben. Das enge Netz der Beobachtung verkürzt Bewegung, Zeit und Wort. Man kann sich kaum bewegen. Die Zugänge zum Diktator sind modern bewacht, modern versperrt. Man kann ihn nicht töten, wie die Senatoren Caesar töten konnten. Und es ist noch nicht viel getan, wenn nur er tot ist. Jaspers hatte recht mit seiner Deutung vor den Heidelberger Studenten. Im 20. Jahrhundert entstand eine neue Qualität von Macht und Organisation. Ihr entspricht die Antwort eines chinesischen Freundes, der nach seinem Widerstand gegen die barbarische Kulturrevolution Maos befragt wurde: "Ja. weißt du, ich habe meine Schallplatten nicht zer-

### IM GESPRÄCH Mario Cuomo

# Dankbarer Patriot

Von Thomas Kielinger

Ginge er über den Marktplatz in Salerno oder Genua oder wo immer sonst im Lande seiner Familie, sein Gesicht würde sich mühelos in die Physiognomie Italiens einbetten. Aber er ist Amerikaner, auch wenn er bis zum achten Lebensjahr nur gebrochen Englisch sprach, weil im elterlichen Zuhause oder im väterlichen Lebensmittelladen in New York das Italienische dominierte.

Immaculata und Andrea Cuomo aus Salerno waren mit ihren drei Kindern 1926 eingewandert. Im Juni 1932 kam ihr viertes Kind zur Welt, Mario. Heute ist aus diesem Jungen der Gouverneur des Bundesstaates New York geworden, ein Politiker mit Verheißung und schon jetzt der Geheimtip der in San Francisco versammelten Demokraten für das Wahljahr 1988, falls die Partei 1984 an der Popularität Ronald Reagans scheitern sollte.

Mario Cuomo begeisterte die Delegierten in der Kongreßhalle in San Francisco mit einer ebenso geschliffenen wie gedankentiefen, warmherzigen wie inhaltsreichen Parteitagsrede. Eine Darstellung, die das Herz jener wiederauffrischte, die von den vorhergehenden Blamagen, die sich Spitzenmann Mondale zugefügt hatte, niedergeschlagen dasaßen. Cuomo umriß Amerika als Familie, in der kein Mitglied verlorengehen, zurückfallen darf - die amerikanische Mittelklasse, die sich durch die steigenden Zinsen in ihrer Existenz bedroht sieht, mit dem Haushaltsdefizit wie eine Hypothek auf ihrer Zukunft -Reagans "Sozial-Darwinismus", der angeblich nur die härtesten und gesündesten Menschen überleben läßt. Wenn politische Kämpfe Debatten schärfen, dann meldete sich hier ein Kämpfer und Tonangeber zu Wort, mit dem zu rechnen sein wird.

Das war nicht immer so in der Karriere des tiefgläubigen Katholiken Cuomo, der wie Mondales Wahlkampfgefährtin Geraldine Ferraro, der bekanntesten Italo-Amerikanerin der Saison, sogar den Wohndistrikt New Yorks, Queens, gemein hat. 1974 bewarb sich der Summa-cum-laude-Jurist von der St. Johns-Hochschule in Brooklyn und spätere Anwalt zum ersten Mal um ein politisches Amt, den Posten des stellvertretenden



Der eigentliche Star des tags: Cuomo

Gouverneurs von New York – und fiel durch. Drei Jahre später ein neues Malheur. Im Kampf um das Bürgermeisteramt New Yorks unterlag Cuomo gegen den scharfsinnigen Edward Koch.

Danach aber begann sich das Schicksal zu wenden, 1978 wurde er der Vize des Gouverneurs Carey, 1982 bezwang er im Rennen um die Carey-Nachfolge erst Bürgermeister Koch und schließlich den republikanischen Gegner, Lewis Lehrman. Aus dieser Wahlkampfzeit liegt jetzt Cuomos Tagebuch gedruckt vor, seine "Diaries", ein Bestseller nicht nur in New York. Die Eintragungen verraten einen Mann mit großem Wertgefühl. Verantwortung und Familiensinn - auch Humor und Sportsgeist, was im amerikanischen System allemal Gewinn. verspricht, zumal bei einem, der als 20jähriger ein Jahr Profi-Baseball in Pittsburgh spielte.

Familie ist für den Gouverneur nicht nur eine Metapher. Die Cuomos – drei Töchter, zwei Söhne – sind ein siebenköptiges loyales Team. Die Dankbarkeit des Einwandererkindes Mario Cuomo bildet zudem eine starke Brücke zur Heimat Amerika; sie stiftet jenes patriotische Grundgefühl, das die Demokraten in diesem Jahr so deutlich artikulieren – vier Jahre, nachdem Ronald Reagan Patriotismus wieder hoffahig gemacht hat.

### DIE MEINUNG DER ANDEREN

### BERLINER MORGENPOST

Bundestagspräsident Rainer Bar-

liner Wissenschaftssenator Kewenig (CDU) verfolgten Pläne, den Reichstag

zel, der Haushert des Reichstags, wäre allerdings gut beraten, wenn er dem Beispiel seiner Vorgänger Carstens und Stücklen folgte und dem künstlerisch frisierten Humbug seine Zustimmung verweigerte. Denn der Reichstag ist nicht irgendein Gemäuer. Er ist der Ort, in dem sich die Hoffnung aller Deutschen sammelt. daß hier eines Tages wieder ein gemeinsames, frei gewähltes Parlament tagen wird. Der Reichstag ist ein Symbol der offenen deutschen Frage. Er hat seine eigene politische Würde. die keine flotten Experimente verträgt. Wenn uns im freien Teil der Stadt zur 750-Jahr-Feier nichts anderes einfällt, als den Reichstag einzuhüllen, dann sollten wir uns alle miteinander einpacken lassen - meinetwegen von Christo.

### MŪNSTERSCHE ZEITUNG

Zur "Stern"-Attacke auf Bangemann heißt es hier:

Seit den Tagen von vor gut einem Jahr, als dieses Bilderblatt mit dem höheren Anspruch an ein paar Bauernfänger für die hübsch frisierten Tagebücher von Adolf Nazi Millionen verpulverte und anschließend die Geschichte des Dritten Reiches total umschreiben wollte, weiß man, was

schlicht schnuppe. Ein Jahr später, doch kein bißchen geläutert: So einsichtig, wie die Geschichte über Bangemann abgespult wird, so mitleiderregend lächerlich wirkt sie beinahe auch. Saftige Worte ehemaliger Prozeßgegner zu veröffentlichen stellt nicht einmal Anforderungen mittlerer Journalistenreife an die Recherche.

Seriosität dem Stern wert war:

### WIESBADENER TAGBLATT

A CETTE COUNTY

G 24 3 - 7:

Die Zeitung kommentiert die antideutse Kampagne Moskaus:

Nach der anti-amerikanischen Kampagne wird jetzt in den sowjetischen Medien Stimmung gegen die Bundesrepublik gemacht. Der häßliche Deutsche wird karikiert. Solche Aktionen dienen der sowjetischen Außenpolitik. ... Es wird daran erinnert, daß das deutsch-sowjetische Verhältnis immer nur in etwa so gut sein könne wie das amerikanisch-sowjetische. Das gilt so lange, wie Bonn keine eigenständige, von Amerika unabhängige Politik macht, wie es sich Moskau wünscht.

### SÜDKURIER

Zur Stuttgarter Diätenerhöhung meint die Konstanzer Zeitung: Lediglich die Grünen nehenten zus

Lediglich die Grünen scherten aus diesem Zweckbündnis aus. das in der Tat fatal an einen Selbstbedienungs aladen erinnert. allerdings aus ziem läch durchsichtigen Gründen. Die Ökopartei sagt zwar nein zur Erhöhung, doch halten ihre Vertreter hinterher genauso die Hand auf wie ihre Kollegen.

# Das gewaltige Sammelbecken und sein Kandidat

Warum Mondale zerfasert und Reagan bündelt / Von Thomas Kielinger

Die Demokratische Partei der USA ist wie die Sammelstelle des Universums: Alles Menschliche spiegelt sich in ihr, mit allen Schattierungen der Hautfarbe, der Meinungen, der Begehr. Mit gutem Grund versammelt diese Koalition die äußerliche Wirklichkeit Amerikas viel typischer, repräsentativer, als Ronald Reagans Partei, die Republikaner, dies tut. Amerika ist eine Nation der Minderheiten, ein Steppmuster aller Rassen und Glaubensrichtungen, geeint unter dem Banner des Einwanderers, der an diesem Gestade sein Glück und seine Heimat fand.

Darf sich eine Partei, die diese Vielfalt unter ihrem Dach beherbergt, nicht glücklich schätzen? Ist sie nicht des Volkes wahrer Himmel? Das gilt nur bedingt, wie Walter Mondale, der frischgekürte Präsidentschaftskandidat seiner Partei, bald feststellen wird. Es ist ein Ding, soziologisches Auffangbekken für alle Sonderinteressen zu sein, die sich immer wieder um

neue Minderheiten – heute speziell aus Asien und aus Mexiko – vermehren. Es ist ein anderes, aus dieser Diversität jene Einheit zu schmieden. die das Land zu seiner Selbstdarstellung braucht. Es kann sich als Weltmacht nicht auf die Summe seiner Einzelteile stützen.

Herberge der Vielfalt zu sein ist eine schöne Metapher. Opferspielball der gleichen Vielfalt zu werden kann politisches Ansehen ruinieren. Diversität um sich zu haben ziert den Politiker – von den Einzelinteressen beherrscht zu werden brandmarkt ihn. Ist Walter Mondale Herr der amerikanischen Koalition, genannt Demokratische Partei, oder beherrscht sie ihn?

Der gerade verflossene Parteitag gab eher ungünstige Auskunft. Wir werden nie wissen, ob der Spitzenkandidat Frau Geraldine Ferraro als seine Kampfgefährtin deshalb auswählte, weil er die Zeit für eine Frau in dem Amt des Vizepräsidenten gekommen sah oder weil er dem Druck der Frauenorganisation innerhalb seiner Partei nachgeben

wollte. Wir werden lange nicht wissen, was wir von den neuentdeckten Lieblingsthemen der Demokraten zu halten haben: Nachbarschaft, Familie. Ethos, wenn die gleiche Partei weiterhin die Rechte der Homosexuellen, der Abtreibungsanhänger und die Rhetorik der radikalen Feministinnen an die große Glocke hängt.

große Glocke hängt. Die Demokratische Partei ist mit einer Hingabe auf die Emanzipation der Minderheiten fixiert, daß man sich manchmal fragt, ob diese Sorge um den gesellschaftlichen Fortschritt nicht die übergreifende Sorge um die Regierbarkeit der Res publica und der freien Welt überwuchert. Selbst die Außenpolitik kann in diesen Strudel der Fortschrittstherapie geraten, wenn man - wie in San Francisco geschehen - den Einsatz amerikanischer Militärmacht nicht nach Gewicht und Interesse wägt, sondern nach dem Maßstab seiner inneren Abneigung gegen ihn.

Fragt man sich da, warum Ronald Reagan weiterhin so populär

gramme und die Folgen seiner Politik - siehe das Defizit, die Zinsen, etc. - nicht immer unumstritten sind? Reagan strahlt alles das aus, was Walter Mondale sein will: die Sammlung Amerikas aus einer Vielfalt zu einem einigen Willen und Wollen. Über den Streit um Programme hinweg beherrschen die Republikaner in Amerika noch immer das geistige Themenfeld. Gesprochen wird über Wirtschaftswachstum, Patriotismus, ausreichende Verteidigung, Law and Or-der, Familie, Grundwerte, Nur, daß die Demokraten hier überall ihre Kontrahenten kopieren. Wo sie es nicht tun, etwa in der Frage des nuklearen "freeze", den sie in San Francisco wieder hervorholten, begeben sie sich sofort in ein Randgebiet des Landesinteresses. Frieden dagegen ist das Zentralthema, aber auch hier läuft Reagan davon: im Dialog mit den Russen, ausgerechnet. Mondale, wo ist dein Stachel?

Der Schluß des Parteitages in San Francisco wurde überschattet

ist, auch wenn einzelne seine Programme und die Folgen seiner Politik – siehe das Defizit, die Zinsen, etc. – nicht immer unumstritten sind? Reagan strahlt alles das aus, was Walter Mondale sein will: die Sammlung Amerikas aus einer Vielfalt zu einem einigen Willen und Wollen. Über den Streit um Programme hinweg behertschen

Der jüngste Vorfall dürfte den Trend zu schärferen Gesetzen die dem Leichtsinn und dem Verbrechen neue Riegel vorschieben, nur weiter bestärken. Der Oberste Gerichtshof des Landes hat hier zuletzt bereits bahnbrechende Urteile gesprochen, die Reagan-Regierung selber mit den Vorlagen zur Auto-Sicherheit und zum Ausschankverbot an Jugendliche unter 21 Jahren neue Marken gesetzt. Amerika spiegelt sich zwar in der Vielfalt seiner Herkunft und seiner Gegenwart, sehnt sich aber gleichzeltig nach einer Führung, die für dies alles nicht mit dem Preis der Sicherheit zahlt. So betrachtet, hat Walter Mondale am 6 November. kaum eine Chance

WIE WAR DAS?

# Hoovers "verrücktes Ding" von 1932

Von FRANK QUEDNAU

n Deutschland überschritt die Zahl der Arbeitslosen die Sechs-Millionen-Grenze, Hans Fallada schrieb seinen Roman Kleiner Mann, was nun?" In der kalifornischen 2.7-Millionen-Stadt hingen derweil Transparente aus den Wohnhäusem: Lebensmittelgeschäfte statt Spiele". Vor dem Rathaus in Los Angeles versammelten sich Demonstranten und riefen: "Nieder mit dem Zirkus." Bürgermeister John C. Porter war wegen seiner Versprechungen rewählt worden, die Moral zu heben und den Schnaps zu bekämpfen. In Washington sprach Präsident Hoover von einem "verrückten Ding".

Z. New York - me.

ore spaiet en be

empt um des Brite

A Cart - untering

ari sinnigen Ent

r begann beh ;

enden 1978 Emi,

genuer au qe(e genuera cala i

Britarimeraft !.

den republikans:

Lehrman Allins

Heli in - Crolle

a not seine Des

MALESON TO NEW J.

етне четыев в

iem Wengenight

Familiersim-e

oriegera wasing

stem atternal Gas

12: €€! ±:DEM.0€

John Profitage

Or den Coner

Letapher. De Coe.

Take: Sonne-and

es Emparateur

ilder zudem stet

Heimal Americ

ാന്സാമ്മാനം G<sub>അള</sub>

dem incaten wie

. <u>چې دور ت</u>ور کړي او

n, Rinald Resel

der holfahig am

**VDEREN** 

nger En fürgi

nen saladen **k**e

e Geschechte ü**ldt**.

2 1.1 WWW.50 EAST

11.1 公常 選问

More Chamiles?

. e 1111 - 111**221** 4

ಸ್ವರ್ಗ್ ಕ್ರಾನ್ಫ್ ಕ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ರ ಕ್ರಾನ್ಸ್ ಕ

ENER TAGBLES

STATE OF STREET

: LICE BEATH OF LINES :ELEC

त्रात् स्थापात्रात् वेकस्य

Sammang 🕮

12 2- 12 Te

e ilu satanta

Call Tel Street

Company of the state of the sta

aletta siessä

to the afternation

e in so linguage

thank von 🖭

Pour State of

er Die bereiche auf eine ges HEFE. The Second Secon

STREET SECTIONS

医 小式 超

is) ales Team : 32

-Das verrückte Ding, die Olympischen Spiele, kehren nach 52 Jahren zurück. Demals, der Höhepunkt der Weltwirtschafts-Krise war erreicht, schrieb der deutsche Sport-Funktionär Carl Diem, 1936 Generalsekretär des Organisations-Komitees für die Sommerspiele von Berlin, in sein Tagebuch: "Wie die Expedition eigentlich zustande gekommen ist, bleibt rätselhaft...Die Verbände haben kein Geld und die Sportsleute auch nicht. Aber ... sie schwimmen auf dem Ozean und sind mächtig vergnügt." Reichspräsident von Hindenburg hatte lediglich einen Brief geschickt, zwei Sätze nur, aber handschriftlich: "Der deutschen Olympia-Arbeit glückau! Möge unsere Jugend bei den Olympischen Spielen erfolgreich sein!" In der Zeitschrift "Jugend" erschien eine Karikatur muskelbepackter, flachköpfiger Jünglinge mit der Unterschrift: "In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist - aber manchmal nur ein kleiner." Das war die Stimmung, die 82 deutsche ausübende Teilnehmer" umgab, als sie den Lloyd-Dampfer "Europa" betraten.

In Los Angeles war die anti-olympische Stimmung erst umgeschlagen, als Filmstar Douglas Fairbanks eingeschaltet worden war. Und als Hollywood semen ersten Film uraufführte, mit dem Schwimm-Olympiasieger Johnny Weissmueller weltberühmt wurde - als Tarzan. Zum ersten Mal gab es ein olympisches Dorf, zum ersten Mal aber mußte auch für die Teilnehmer bezahlt werden: zwei Dollar (8.20 Reichsmark) pro Kopf und Tag. Zum ersten Mai gab es das dreistufige Siegespodest, Flaggen und Hymnen für die Gewinner – und ner Laufdisziplin (Edward Tolan/-USA über 100 m). Und die Veranstalter machten bei elf Millionen Zuschauern segar einen Gewinn in Höhe von einer Million Dollar.

Die kleine deutsche Mannschaft gewann vier Gold-, zwölf Silber- und fünf Bronzemedaillen (USA 41 Mai Gold). Bei Filmregisseur Ernst Lubitsch, erzählt heute der Wasserballer Fritz Gunst (75), "haben wir erst einmal den Bierkeller leergetrunken." Vor zwei Monaten erhielt auch er eine Absage aus Los Angeles. Die Organisatoren hatten zuvor alle Medaillengewinner von 1932 eingeladen. Gunst: "Kein Geld, haben sie plötzlich geschrieben. Dabei leben auf der ganzen Welt doch höchstens noch



Els geteiltes Land, eine getrenste Bevölkerung: Auf dieser Mauer durch Nikosia feiern die Türken den Sieg der "Befreiungsarmee"

# Die einen feiern, die anderen trauern

Vor zehn Jahren besetzten türkische Truppen den Norden Zyperns. Die Insel ist seither geteilt, Türken und Griechen leben getrennt. Eine schwache Hoffnung ruht in Nikosia auf der Vermittlung von UNO-Genralsekretär Perez. dock zu oft schon wurden Hoffnungen zerstört.

Von E. ANTONAROS

yperns sozialistische Edek-Partei hatte ganz konkrete Pläne: Anläßlich des zehnten Jahrestages der türkischen Invasion vom 20. Juli 1974 wollte Edek-Chef Wassos Lyssarides, einstiger Leibarzt des verstorbenen Erzbischofs Makarios, seine Anhänger innerhalb der Pufferzone marschieren lassen. Lyssarides: "Wir wollen der ganzen Welt zeigen, daß wir kein Stück Boden an die Türken abtreten wollen."

Seine Pläne konnten nicht realisiert werden. Die "Blauhelme" der Vereinten Nationen, deren Hauptaufgabe das Auseinanderhalten von Griechen und Türken auf Zypern ist, verboten den provokativen Marsch in dem von ihnen kontrollieren Landstrich. Die Sozialisten mußten schließlich doch einlenken und ihren Marsch entlang der Demarkationsinie veranstalten.

Zypern ist eine geteilte Insel und lebt im Kriegszustand. Die Breite der Pufferzone, wie sie nach dem Sommerkrieg von 1974 vereinbart wurde, beträgt an manchen Stellen ein paar trum Nikosias nur ein paar Meter. Es gibt weder Schießautomaten noch Minenfelder, aber auf beiden Seiten sind schwerbewaffnete Soldaten postiert, die diese Landschaftsidylle zerstören und die Trennungslinie unpassierbar machen.

Die beiden Volksgruppen leben scharf voneinander abgeschirmt. Etwa 550 000 Griechen, die knapp 80 Prozent der gesamten Inselbevölkerung ausmachen, müssen sich mit 60 Prozent des Insel-Territoriums zufriedengeben, das ihnen seit der türkischen Invasion übriggeblieben ist. Im Norden, wo weiterhin an die 25 000 türkische Soldaten vom Festland stationiert sind, leben 120 000 Insel-Türken und an die 40 000 Siedler aus der Südtürkei auf fast 40 Prozent des Ho-

heitsgebiets der Republik Zypern. Ein paar hundert alte Griechen sind freiwillig im türkischen Norden geblieben, ebenso knapp 120 Türken im Mitten in der geteilten Hauptstadt

Nikosia gibt es ein unfehlbares Stimmungsbarometer: Es heißt "Checkpoint Ledra Palace", direkt vor dem Goethe-Institut, und ist seit zehn Jahren der einzige Grenzübergang. In diesen Tagen ist der Checkpoint für normale Sterbliche unpassierbar geworden. Nur die 2313 "Blauhelme" der UNO genießen völlige Bewegungsfreiheit, selbst Diplomaten unterliegen mittlerweile gewissen Weisungen des Außenministeriums in Nikosia. Der Schlagbaum ist hingegen für alle Journalisten gefallen, die noch bis vor einigen Tagen mal im griechischen, mal im türkischen Sektor sein durften. Die Entscheidung fiel auf griechischer Seite. Regierungssprecher Christofides: "Wir wollen Denktasch doch nicht die Moglichkeit geben, seine Propaganda kostenlos zu verbreiten."

Völlig unterschiedlich - wie könnte es anders sein? – bewerten die beiden Seiten den zehnten Jahrestag der türkischen Invasion vom 20. Juli 1974. Für die Türken handelt es sich um eine "Friedensaktion", deren einziges Ziel die Schaffung von Garantien für die Sicherheit der türkischen Minderheit gewesen sei. In den Augen der Griechen - so Staatspräsident Spyros Kyprianou – ist die Landung

der türkischen Truppen "ein brutaler Besatzungsakt, dessen Endziel die Einverleibung der gesamten Insel durch die Türkei ist". In disen Tagen iubeln die Türken mit Militärparaden, die Griechen trauern in Protestmärschen.

Griechische Offiziere, die auf das Diktat der Athener Obristen hörten. lieferten den Türken im Sommer 1974 den Vorwand zum militärischen Eingriff: Am 15. Juli hatten sie gegen Staatspräsident Erzbischof Makarios geputscht und ein Marionetten-Regime in Nikosia installiert. Weil das Obristenregime die "Enosis", Zyperns Anschluß ans griechische Mutterland predigte, schickte Ankaras damaliger Regierungschef Bülent Ecevit seine Truppen auf die Insel. Athens Offiziere, die eine solche

Entwicklung nicht erwartet hatten, verließen Hals über Kopf die politische Szene, die Demokratie wurde in Griechenland wiederhergestellt, auch Nikosias Marionetten-Kabinett trat klanglos ab. Zu einer Einigung kam es jedoch trotz intensiver Beratungen in Genf nicht. Die Türken, die ursprünglich nur einen relativ kleinen Teil Zyperns um die Hafenstadt Kyrenia erobert hatten, marschierten Mitte August massiv weiter vor. Ihre Luftwaffe zerschmetterte die militärisch unterlegenen Griechen. Innerhalb von wenigen Tagen hatte Ankara knapp 40 Prozent des Insel-Territoriums unter Waffengewalt.

Nennenswerte Änderungen hat es



seither auf der Insel nicht gegeben. Hoffnungsschimmer traten zwar gelegentlich auf: so etwa 1977, als der damalige UNO-Generalsekretär Kurt Waldheim ein Treffen von Erzbischof Makarios mit dem Führer der türkischen Volksgruppe Rauf Denktasch arrangierte. Ein Grundsatz-Abkommen wurde verabschiedet. Zähneknirschend erklärten sich die Insel-Griechen "im Prinzip" mit einer föderativen Lösung einverstanden und wollten weiter verhandeln.

Aber Makarios' Tod ein paar Monate später ließ die ersehnte Einigung schon wieder in weite Ferne rücken. Der verstorbene Erzbischof mag sehr umstritten gewesen sein, aber er war bei den Griechen sehr populär und konnte mit seiner Autorität fast jede Entscheidung durchsetzen. Seine Nachfolger sind unter sich zerstritten. Der jetzige Staatschef Kyprianou, ein Mann der politischen Mitte, hat zwar die stillschweigende Unterstützung der Kommunisten. Aber Moskaus Gefolgsleute und die konservative "Sammlungsbewegung" nehmen das Staatsoberhaupt unter Beschuß, weil er keine Verhandlungsbereitschaft

Kyprianou sieht die Sache anders: "Die Griechen auf Zypern haben sich bereits verhandlungsbereit gezeigt und in mehreren Punkten zurückgesteckt. Wir können doch nicht von vornherein jede türkische Forderung akzeptieren und einen Dialog ohne einen festen Rahmen akzeptieren. Dann würden die Türken neue vollendete Tatsachen schaffen."

Die Entwicklungen der letzten nate geben dem letztes Jahr wiedergewählten Staatschef, der jahrelang Außenminister unter Makarios war. recht: Im November 1983, während eine Vermittlungs-Initiative des UNO-Generalsekretärs Perez de Cuellar im Gange war, rief Denktasch eine unabhängige "Türkische Republik von Nordzypern" aus. Bisher hat zwar kein Staat außer der Türkei diese "Pseudo-Republik" - wie sie die Griechen nennen - anerkannt. Aber im griechischen Teil Nikosias wird Denktaschs Entscheidung als eine "grobe Verletzung aller UNO-Resolutionen" betrachtet.

Zehn Jahre nach der Invasion herrscht auf der Insel Funkstille zwischen den beiden Volksgruppen.

Das Ende einer ungeliebten Partnerschaft

and the second second section of the second second

Gekriselt hatte es schon länger in dieser politischen Ehe, die erst vor drei Jahren geschlossen wurde. Gestern war Scheidungstermin: Frankreichs

Kommunisten verlassen das Kabinett. Etappen einer Krise.

Von A. GRAF KAGENECK m 8.40 Uhr ertönte gestern das dünne Alarmzeichen aus den Tickern der Nachrichtenagentur AFP, das außergewöhnliche Ereignisse ankündigt. Die zu den Geräten stürzenden Redakteure hatten darauf gewartet. Die Kommunistische Partei Frankreichs werde, hieß es in einer 4-Zeilen-Meldung, um 9 Uhr eine Pressekonferenz in ihrem Hauptquartier am Colonel-Fabien-Platz in Nord-Paris geben. Das entnervende Rätsel, ob die Kommunisten an der neuen Regierung des Technokraten Laurent Fabius teilnehmen würden oder nicht, schien nach zwei schlaflosen Nächten gelöst zu werden. Die Kommunisten hatten 48 Stun-

den schwere Gewissenserforschung hinter sich. Von der Regierungsumbildung waren sie überrascht worden. Wie jeder andere brave Bürger Frankreichs hatten die vier Minister Fiterman, Ralite, Le Pors und Rigout von der Geschichte am Dienstag abend um 20 Uhr im Fernsehen erfahren. Parteichef Georges Marchais weilte an der rumänischen Schwarzmeerküste im Urlaub. Die Minister tobten. Das war der Tropfen, der das Faß überlaufen lassen würde. Die Sozialisten hatten es gewagt, ihren Koalitionspartner nicht einmal von einem so folgenschweren Schritt wie einer Regierungsumbildung zu unterrichten. Allen voran François Mitterrand, den sie nie wirklich gemocht hatten und von dem Georges Marchais in einer schwachen Stunde einmal gesagt hatte, daß er jedesmal, wenn er das Gesicht des sozialistischen Parteichefs vor sich habe. Lust bekomme, seine Hand darauf landen zu lassen.

Einer der vier, Rigout, hatte schon vor Wochen darauf gedrängt, das Schiff, auf das man 1981 mit äußerster Zurückhaltung aufgestiegen war. wieder zu verlassen. Aber nun wollte man erst einmal die Rückkehr des angeschlagenen Parteichefs Marchais abwarten und dann im eigentlichen Entscheidungsgremium der Partei. dem Zentralkomitee, das Für und Wider eines solchen Schrittes prüfen. Das ZK wurde für Mittwoch, 20

Uhr, einberufen. Vorher hatte Marchais gleich vom Flugplatz aus, begleitet von Fiterman und seinem jungen Adlatus Juquin, den designierten non-Palais aufgesucht und ihm die Bedingungen für eine weitere Mitarbeit der Kommunisten in seinem Kabinett genannt: Ende der Austerity-Politik, Rückkehr zur Vollbeschäftigung, staatliche Investitionen, Koniunkturankurbelung über den Konsum - kurz, Rückkehr zur Geschäftsgrundlage, die 1981 vereinbart und mit Einsetzen der Austerity-Politik des Jacques Delors im März 1983 einseitig verlassen worden war. Diese Forderungen der Kommuni-

sten waren nicht neu. Sie wurden seit Monaten vorgebracht und hatten das Verhältnis zwischen den Koalitionspartnern zunehmend vergiftet. Mitterrand und Premier Mauroy hatten sich lange Zeit taub gestellt, entweder weil sie die Kritik für unangebracht

hielten oder weil sie einen Bruch mit dem unbequemen Rebellen noch nicht riskieren wollten. Keinesfalls konnte man auf die Forderungen des Georges Marchais eingehen, ohne den gerade wieder zu Buch schlagenden Sanierungskurs Delors' ad absurdum zu führen. Das, was die Kommunisten wollten, war ja gerade das Übel, dem man in der Euphorie des ersten Jahres der Macht verfallen und womit man an den Rand des Abgrundes geraten war.

So mußten Mitterrand und seine Parteigänger einfach gute Nerven behalten und die Dinge durchgestanden werden. Und wenn es den Herren vom Colonel-Fabien-Platz nicht paßte, dann sollten sie eben gehen. Man werde schon sehen, ob sie es wagten, eine seit Jahrzennten angestrebte Machtposition freiwillig zu räumen, ob sie dabei nicht auch die Interessen Moskaus zu berücksichtigen hätten.

Für Mitterrand war es ein gewisser Triumph, als er sich am Abend des 17. Juni nach den Europawahlen trotz des schlechten Abschneidens der Linken das Ergebnis der KPF ansah: 11 Prozent der Stimmen, nur noch ein Drittel dessen, was die Partei auf ihrem Höhepunkt in der Nachkriegszeit besessen hatte. Das war das Scheitern ihrer Doppelstrategie, mit einem Bein der Regierungsmehrheit und mit dem anderen der Opposition anzugehören. Die Kritik an der Regierungspolitik hatte für die KPF nicht zu Buch geschlagen. Marchais' Spagat hatte der Partei die Beine verrenkt.

Nun konnte der Staatschef seine Regierung umbilden, ohne sich über die kommunistische Reaktion den Kopf zu zerbrechen, einen Premierminister berufen, der sein volles Vertrauen hat, der kein Ideologe, sondern Pragmatiker ist und eine Politik machen werde, die sich an den Realitäten mißt und den Beweis ihrer Wirksamkeit schon unter Delors geführt hatte. Fabius' kurze Antrittsrede am Dienstag abend bestätigte, daß er diese Anweisungen vom Staatschef erhalten hatte: Modernisierung Frankreichs und Einigung der Franzosen waren die Stichworte. Mit anderen Worten, Fortführung der Austerity und Aufgabe aller Reformen, die die Franzosen trennen würden.

Das politische Paris wußte, daß in diesen Worten des neuen Premierministers der Bruch mit den Kommunisten steckte. Sie waren das Gegenteil dessen, was die Partner vergeblich mit ihrer Obstruktion zu erreichen versucht hatten. Als Marchais bei Fabius herauskam, sagte er drohend, daß der neue Premierminister auf seine Vorschläge nicht eingegangen sei und er sie ihm noch einmal schriftlich unterbreiten werde. Dann fuhr er ins Zentralkomitee, das bis 1 Uhr nachts tagte und sich gegen eine weitere Regierungsbeteiligung entschied, nachdem bis zu diesem Zeitpunkt keine Antwort aus dem Matignon-Palais eingegangen war.

Noch zweimal rief der Parteichef dann um 4 Uhr und um 8 Uhr morgens seine engsten Mitarbeiter zusammen, um eine angemessene Begründung für die Kündigung zu formulieren. Pierre Juquin verlas sie dann um 9 Uhr morgens vor der Presse: "Unter diesen Umständen können wir nicht die Verantwortung vor den Millionen enttäuschter Arbeiter übernehmen, noch weiter an der Regierungsverantwortung beteiligt zu

# So können Sie die WELT abonnieren

Zustell-Abonnement

Die Zeitung wird durch Träger oder durch die Post zugestellt. Der Abonnementsvertrieb der WELT nimmt Ihre Bestellung entgegen.

Scheck-Abonnement

Die maßgeschneiderte Art des Abonnements für alle, die oft unterwegs sind und die ihr WELT-Exemplar jeden Tag dort haben wollen, wo sie gerade sind: Scheckhefte mit WELT-Gutscheinen für jeden Erscheinungstag, einzulösen bei jeder WELT-Verkaufsstelle im Inland.. Wenden Sie sich an den Abonnements-Vertrieb

Studenten-Abonnement zum Vorzugspreis

> Als Student können Sie die WELP zum Vorzugspreis beziehen. Senden Sie Ihre Abonnementsbestellung bitte mit Immatrikulationsbescheinigung an den Abonnements-Vertrieb der

Auslands-Abonnement

Die Zeitung wird mit normaler Post oder mit Luftpost ins Ausland geschickt. Senden Sie Ihre Abonnementsbestellung bitte an den Auslandsvertrieb der WELT in Hamburg.

DIE 🏶 WELT

(SAD)

Kaiser-Wilhelm-Straße 1, 2000 Hamburg 36 Telefon (040) 347-1 Berlin Kochstraße 50, 1000 Berlin 61 Telefon (030) 25 91-1

Essen Im Teelbruch 100, 4300 Essen 18 (Kettwig) Telefon (02054) 101-1

An. DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36 Bitte informieren Sie mich ☐ über das Zustell-Abonnement

durch Träger oder Post ☐ über das Scheck-Abonnement ☐ über das Vorzugs-Abonnement für Studenten, Schüler, Soldaten ☐ über das Auslands-Abonnement

# Berliner SPD wirft Bergungsfirma | Haft für vier "kriminelle Praktiken" vor

Waren lukrative Munitionsfunde manipuliert? / Untersuchungsausschuß beantragt

F. DIEDERICHS, Berlin Die SPD-Opposition im Berliner Abgeordnetenhaus will durch einen Untersuchungsausschuß klären lassen, wie es zu dem sogenannten "Munitionsskandal" kommen konnte. Damit steht dem Senat nach der Sommerpause der dritte parlamentarische Untersuchungsausschuß dieser Legislaturperiode ins Haus, nachdem sich die Kontrollgremien des Abgeordnetenhauses bereits mit dem Feuertod von sechs Abschiebehäftlingen und den Vorwürfen gegen den CDU-Abgeordneten Karl-Heinz Schmitz wegen dessen zu enger persönlicher Bindung zur Ausländerpolizei beschäftigen mußte.

Hintergrund der Absicht der SPD-Opposition, nach den Ferien die Arbeit der Behörde von Berlins Bausenator Klaus Franke (CDU) unter die Lupe zu nehmen, sind die nach Ansicht der SPD vom Senat "vertuschten betrügerischen Machenschaften" einer der renommiertesten Berliner Firmen, die sich mit der Beseitigung von Kriegsmaterialien und Sprengstoffen aus dem Zweiten Weltkrieg beschäftigt. Derzeit sucht die Firma mit großem Aufwand im Berliner Besiedlung nach Munition, die gegen Ende des Jahres 1944 dort in einen ehemaligen Panzergraben geschüttet worden sein soll. Später bauten Stadtplaner darauf Wohnungen, Kindergärten, Fabriken und einen Super-

Im Zuge der Munitionssuche, so stellte sich jetzt heraus, hatte die Firma bereits in den Monaten März und April dieses Jahres Granaten unter einem Wohnhaus emporgefördert, die aber nach Erkenntnissen der Polizeitechnischen Untersuchungsanstalt niemals aus dieser Baugrube stammen können. Vielmehr seien die explosiven Stoffe, die 42 Mietparteien zu wochenlangem Verlassen ihrer Wohnungen zwangen, aus dem entfernten Tiergarten herbeigeschafft worden. Nachdem die Polizeitechniker dies ermittelt hatten, teilten sie ihren Verdacht dem zuständigen Fachbeamten in der Senatsbauverwaltung mit.

Dieser bekannte heute, er habe "die Angelegenheit nicht für so dringlich gehalten", so daß er Bausenator Klaus Franke nicht informiert hätte. Die SPD wirst dem Senat in diesem Punkt vor, den offensichtlichen "Mu-

nitionsschwindel" völlig falsch eingeschätzt zu haben.

Am 4. Mai dann "fand" die beauftragte Firma weitere Granaten, die sich später ebenfalls als von anderer Stelle herbeigeschafft berausstellten. Doch erst am 5. Juli dieses Jahres erfuhr Bausenator Klaus Franke, so seine eigenen Angaben, von dem Vorschlag der Polizei, die Arbeitsweise der Munitionsbergungsfirma stärker als bisher unter die Lupe zu nehmen.

Die Frage, ob die Bergungsfirma oder unbekannte Dritte die Munition an den späteren Fundort schafften und was sie mit dieser Täuschungsaktion bezweckten, ist nach wie vor ungeklärt. Der Firmeninhaber weist alle Vorwürfe gegen sich und seine Mitarbeiter zurück, doch sieht er sich unter scharfer Kritik des SPD-Abgeordneten Klaus Jungclaus, der dem Unternehmen "kriminelle Praktiken" anlastet, um weiter an dieser Stelle die lukrative Munitionssuche betreiben zu können. Derzeit ermittelt die Berliner Staatsanwaltschaft gegen die Bergungsfirma. Berlins Bausenator Franke muß sich vor allem offene Kritik gefallen lassen, der Informationsfluß in seiner Behörde sei nicht nur zähflüssig, sondern "chaotisch".

# "DDR" verteidigt vor UNO-Ausschuß den Schießbefehl an der Grenze

Menschenrechtsorganisationen: Verhalten mit dem Recht auf Freizügigkeit unvereinbar

DW. Genf

Die "DDR" hat versucht, den an ihre Grenztruppen ausgegebenen Schießbefehhl mit einem Hinweis auf entsprechende Bestimmungen in anderen Ländern zu verteidigen. Vor dem Menschenrechtsausschuß der Vereinten Nationen in Genf zitierte der Vertreter des "DDR"-Justizministerium, Professor Buchholz, ausführlich aus dem Grenzgesetz von 1982, das den Schußwaffengebrauch zur Verhinderung von Fluchtversuchen und anderen angeblichen Straftaten im Grenzbereich erlaubt.

Grundsätzlich, so Buchholz, sei festgelegt, daß das Leben der Verdächtigen "falls möglich" geschont werden solle. Außerdem solle auf Frauen und Jugendliche "falls möglich" nicht geschossen werden. "Im Prinzip" habe dem gezielten Schuß ein Warnschuß voranzugehen, es sei denn, es gelte unmittelbare Gefahr abzuwenden. Buchholz stellt sich auf den Standpunkt, daß die Bestimmungen des Grenzgesetzes "durchaus den Vorschriften in anderen demokratischen Ländern entsprechen". In einem 27seitigen Bericht, den die "DDR" in Genf präsentiert hatte, möchte Ost-Berlin den Eindruck erwecken, die Menschen in Mitteldeutschland seien im vollen Genuß ihrer Menschenrechte. Vor dem UNO-Ausschuß muß die "DDR"

nämlich Rechenschaft darüber ablegen, ob ihre Gesetzgebung mit dem "Pakt über die zivilen und politischen Rechte" der Vereinten Nationen ver-

Bereits am Mittwoch waren Formulierungen in dem "DDR"-Text auf entschiedenen Widerspruch gesto-Ben. So hatte Ost-Berlin unter anderem damit argumentiert, daß drei Millionen "DDR"-Bewohner in das nicht-sozialistische Ausland hätten reisen können. Als Beobachter im Auftrag der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte und der Europäischen Konferenz für Menschenrechte und Selbstbestimmung hielt der frühere Staatssekretär Günter Wetzel in einer Stellungnahme der "DDR" vor, ihre "Hinweise" bewiesen nicht die Erfüllung der Bestimmungen des Internationalen Pakts. "Die Regierung der DDR handhabt vielmehr ein Verbot der Ausreise mit Erlaubnisvorbehalt. Begünstigte der Erlaubnis sind Männer über 65 und Frauen über 60 Jahre. Der überwiegenden Mehrheit der Bürger der DDR wird die Ausreise verweigert", heißt es in der Stellungnahme. "Um diese Verweigerung aufrechtzuerhalten, hat die Regierung der DDR ein Grenzsystem errichtet, das mit den Prinzipen der Menschlichkeit und dem Recht auf Freizügigkeit unver-

einbar ist." Die Regierung der "DDR" habe die Ausnahme des Artikels 12 Absatz 3 (Verweigerung der Ausreise aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung) zur Regel erhoben und damit Artikel 12 des Internationalen Pakts auf den Kopf gestellt.

Der Hinweis im Bericht der "DDR" auf das Paßgesetz vom 28. Juni 1979 belege diesen Tatbestand, heißt es in der Stellungnahme weiter. Nach diesem Gesetz besteht kein Rechtsanspruch auf Ausstellung eines Dokuments, das zum Grenzübertritt berechtige. Schlußfolgerung in der Stellungnahme der Menschenrechtsorganisation: "Damit ist die Ausreisegenehmigung in Gegensatz zu dem, was Artikel 12 des Internationalen Pakts erreichen will, in das Ermessen der Regierungsorgane gestellt."

Im Jahre 1983, darauf wurde von Wetzel in Genf hingewiesen, seien an der innerdeutschen Demarkationslinie 600 Detonationen der Selbstschußanlagen vom Typ SM-70 regi striert und 200 Schüsse gezählt worden. Noch am Sonntag, dem 25. Juni dieses Jahres, wurde ein 29jähriger Mann aus Mitteldeutschland in der Nähe der Ortschaft Brohme in Thüringen durch 16 Splitter in Brust, Rücken und Hals schwer verletzt, durch die Splitterwirkung habe er au-Berdem einen Armbruch erlitten.

# "In der Sowjetunion ist der Kampf um die Ausreise besonders hart"

IGFM legt ihren Jahresbericht vor / 1983 gelang 228 Menschen Flucht aus "DDR"

Die Deutsche Sektion der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte (ICFM) betreute 1983 insgesamt 8434 Personen in der Bundesrepublik, der "DDR" sowie in zahlreichen fremden Ländern. Wie aus dem jetzt vorgelegten Jahresbericht hervorgeht, wurde die Aktion "Rettet Sacharow" fortgesetzt. Die IGFM nahm sich auch des sowjetischen Unteroffiziers Jurij Waschtschenko an. Waschtschenko war Soldat der Roten Armee in Afghanistan, Gefangener der Freiheitskämpfer, sodann Internierter in der Schweiz. Im Sommer 1983 floh er in die Bundesrepublik und stellte einen Asylantrag. Die endgültige Entscheidung darüber steht

### Sehnsucht nach Gott

Die Verbesserung der Menschenrechts-Situation in der "DDR" und der Sowjetunion waren Schwerpunkte der IGFM-Arbeit im Berichtsjahr. Jenseits der deutsch-deutschen Grenze sei die Zahl der Ausreisewilligen erneut beträchtlich angestiegen, wird im IGFM-Bericht konstatiert. Wörtlich heißt es dann: "Die Regierung der DDR versuchte auf verschiedene Weise der Situation Herr zu werden: die einen wurden eingesperrt. die anderen eingeschüchtert, die dritten in den Westen abgeschoben...

Die Ursachen für die große Unruhe, die die Menschen in der DDR erfaßt hat, geht auf drei Grundmotive zurück: Sehnsucht nach Gott, nach freier Ausübung der Religion bzw. Leiden unter dem Druck des atheistischen Staates; Sehnsucht nach dem Frieden bzw. Angst vor dem Krieg; Sehnen nach bürgerlichen und politischen Rechten bzw. zunehmende Einschränkung dieser Rechte und Entmündigung der Bürger."

Die IGFM vertritt in ihrem Bericht den Standpunkt, daß die offene und unterschwellige Opposition sowie der weitverbreitete Wunsch, das Land zu verlassen, von der "DDR"-Regierung durch die Steigerung ihres Drucks auf die Menschen in vielen Bereichen selbst verursacht worden seien. Genannt werden dabei unter anderem die hemmungslose Propaganda gegen den "Klassenfeind BRD", die Militarisierung des öffentlichen Lebens, Einführung der Wehrerziehung für Kinder und Jugendliche, verlängerter Militärdienst, Erfassung der Frauen zum Wehrdienst, Senkung des Lebensstandards infolge der hohen Rüstungsausgaben und durch den Beschluß des Warschauer Pakts, weitere sowjetische Atomraketen in der "DDR" zu stationieren.

Jahresbericht auch Zahlen über die Fluchtbewegung aus der "DDR" in die Bundesrepublik. 1983 gelang danach 228 Menschen die lebensgefährliche Flucht über Sperranlagen (1982 waren es noch 283 gewesen). Auf andere Weise schafften 2487 (2565) die Flucht; eine offizielle Ausreisegenehmigung erhielten 8856 (9113) Personen; die Ausreise nach politischer Haft oder auf Zwang der Behörden traten 1127 (1425) Personen an. Insgesamt wechselten damit im vergangenen Jahr 12 698 Personen (13 386 in 1982 und gar 16 923 in 1981) aus der "DDR" in die Bundesrepublik.

Die IGFM veröffentlicht in ihrem

Aus der Sowjetunion durften im Berichtsjahr in 21 Fällen Rußland-Deutsche in die Bundesrepublik ausreisen. Die Gesamtzahl der von der IGFM betreuten Familien aus der deutschen Minderheit von insgesamt zwei Millionen Menschen in der UdSSR betrug 1376 mit 6000 Personen. "Der Kampf um die Ausreise ist hart", begründet die IGFM in ihrem Jahresbericht die kleine Zahl von Familienzusammenführungen. "Die sowietischen Behörden unternehmen alles, um Ausreisewillige von ihrem Vorhaben abzubringen: Verweigerung von Antragsformularen unter Vorwänden, Verboten, Postzensur. Schikanen bei Ferngesprächen in den Westen, bürokratische Hürden. Zwangsscheidungen und Unterdrükkung."

Die KPdSU zeige auch nach 67 jähriger Regierungszeit keinerlei Neigung, von ihren alltäglichen und umfangreichen Menschenrechtsverletzungen abzulassen, heißt es im IGFM-Bericht weiter. Mit allen Mitteln werde versucht, die Menschen zu zwingen, nach der lebensfeindlichen kommunistischen Ideologie zu leben. \_Erlaubt sind alle Mittel, die zu diesem Ziel führen: Freiheitsberaubung, Lüge, Entziehung der Existenzmöglichkeit, gewaltsame Trennung der Familien, Hunger, Zwangsarbeit, Totschlag, Massenexekutionen."

### Der Fall Lukjanow

Allein in der Sowjetunion nahm sich die IGFM 1983 insgesamt 419 Familien und Einzelpersonen an. Über einen besonders tragischen Fall heißt es im Jahresbericht: "Ein markanter Fall ist Jermak Lukjanow. Während des Krieges kam er in deutsche Gefangenschaft, später siedelte er nach Belgien um. Er arbeitete in einem Bergwerk und hatte eine Familie mit neun Kindern. Im Jahre 1968 fuhr er in seine alte Heimat, um Verwandte zu besuchen. Man verhaftete ihn und sperrte ihn in eine psychiatrische Anstalt . . . Erst im Sommer 1983 erhielt seine Familie einen offiziellen Bescheid aus der Sowjetunion daß ihr Vater zum Tode durch Erschießen verurteilt worden sei . . . Die Kinder bemühten sich um eine Genehmigung, ihren 70jährigen Vater zu besuchen. Erst unter dem Druck zahlreicher öffentlicher Proteste wurde der Besuch gestattet ... Ob aber das Todesurteil aufgehoben wird ist bisher nicht bekannt ... "

# Mitglieder aus "Montagskreis"

rtr, Berlin Vier Mitglieder des Weimarer kirchlichen "Montagskreises" sind

nach Angaben von Freunden in West-Berlin vom Erfurter Bezirksgericht wegen "Beeinträchtigung staatlicher und gesellschaftlicher Tätigkeit" zu Freiheitsstrafen zwischen 24 und 34 Monaten verurteilt worden: der 19jährige Volker Otto zu zwei Jahren und zehn Monaten, der 21 jährige Wolfram Hasch zu zwei Jahren und sechs Monaten und der 19 Jahre alte Alexander Kobylinski zu zwei Jahren und vier Monaten Haft. Nur die zweijährige Haftstrafe für den 21 Jahre alten Jan-Georg Fischer wurde zur Bewährung ausgesetzt.

Alle vier Verurteilten hätten in dem Kirchenkreis der Jakobsgemeinde in Weimar mitgearbeitet und sich dort für Friedensfragen und ökologische Probleme engagiert, hieß es in dem Freundeskreis. Sie waren am 25. Januar dieses Jahres verhaftet worden. Für ihre Freilassung hatten sich unter anderen der Schriftsteller Günter Grass und Jo Leinen vom Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU) eingesetzt.

### Arbeitslose: Franke gegen Schwarzmalerei

AP/dpa, Osnabrück

Als "völlig unrealistisch" hat es Präsident Heinrich Franke von der Bundesanstalt für Arbeit bezeichnet, daß die Zahl der Arbeitslosen in der Bundesrepublik auf drei Millionen ansteigen könne. In einem Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" wies Franke damit Äußerungen seiner designierten Stellvertreterin Ursula Egelen-Kefer "mit Nachdruck" zurück. Solche Prognosen stellten eine "absolut unbegründete Schwarzmalerei\* dar.

Alle Anzeichen deuteten darauf hin, daß es in diesem Jahr bei der vorausgesagten Zahl von 2,2 bis 2,3 Millionen Arbeitslosen bleiben werde, sagte Franke. Darin seien sich auch die wirtschaftswissenschaftlichen Institute einig. Da die Aufschwungtendenzen anhielten, sei nicht mit einer Verschlechterung der Lage zu rechnen. "Auch die Streikfolgen werden bis zu den besonders kritischen Monaten im Winter und im Frühjahr nächsten Jahres zum großen Teil wieder aufgeholt sein, so daß es keinen Grund zu übertriebenem Pessimismus gibt."

Für den Monat Juli wird im Bundesgebiet und in Berlin allerdings wieder mit einem Ansteigen der seit Februar rückläufigen Arbeitslosigkeit gerechnet, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag. Auch in diesem Jahr wird sich voraussichtlich die sommerliche Ferienund Urlaubszeit negativ auf den Arbeitsmarkt auswirken. Bestenfalls sei mit einer Stagnation der Arbeitslosenzahl zu rechnen, die Ende Juni bei 2 113 000 lag. Die Arbeitslosenquote betrug am Ende des Vormonats 8,5 Prozent. Im vergangenen Jahr war im Monat Juli die Zahl der Arbeitslosen um 75 000 auf 2 202 000 angestiegen. Wegen der insgesamt etwas günstigeren Lage auf dem Arbeitsmarkt könnte die Zunahme in diesem Jahr gerin-

### Bonn "verhindert" Kulturgut-Austausch

Die Bundesregierung verhindert nach Meinung des Bremer Kultursenators Horst-Werner Franke "die Rückführung wertvollsten deutschen Kulturgutes aus der Sowjetunion in die Bundesrepublik". Wie Franke am Donnerstag vor Journalisten in Bremen erklärte, ist die Sowjetunion bereit, 30 000 im Moskauer Zentralarchiv liegende Archivalien aus den Hansestädten Bremen, Hamburg und Lübeck zurückzugeben. Die Rückgabe scheitere aber an der Weigerung der Bundesregierung, der Stadt Reval in der estnischen Sowjetrepublik ihr in der Bundesrepublik liegendes Stadtarchiv herauszugeben.

Franke warf der Bundesregierung vor, sie sei "eindeutig der Faktor, an dem ein vernünftiger und im Interesse der Kultur beider Länder liegender Austausch" scheitere. Sie setze sich in Widerspruch zu einem Beschluß des internationalenm Archivrates der Unesco, der 1977 mit der Stimme der Bundesrepublik die Rückführung solcher Archivmaterialien beschlos-

Bei den rund 30 000 im Zentralarchiv in Moskau liegenden Stücken aus den Archiven der drei Hansestädte handele es sich um Urkunden, Stadtchroniken, Verfassungen, Amtsbücher und Akten, die vielfach noch aus dem Mittelalter stammten. Rund 24 000 Archivalien gehörten nach Lübeck, 6500 nach Bremen und einige hundert nach Hamburg.

DIE WELT (USPS 603-590) is published dolly except sundays and holidays. The subscription price for the USA is US-Dollar 365,00 per annum. Distributed by German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632. Second class postage is paid at Englewood, NJ 07631 and at additional malling offices. Postmaster: send address changes to: DIE WELT, GERMAN LANGUAGE PUBLICATIONS, INC., 560 Sylvan Avenue. Englewood Cliffs, NJ 07632.

# "Leistungen der Koalition offensiver vertreten"

Gespräch mit Stoiber vor dem Familien-Kongreß der CSU

PETER SCHMALZ, München Die CSU ist trotz erheblicher Verbesserungen weiterhin nicht voll zufrieden mit der Familienpoliitk der Bundesregierung. Zwar seien zwischen den beiden Unionsparteien keine fundamentalen Unterschiede zu erkennen, erklärte der Leiter der bayerischen Staatskanzlei, Staatssekretär Edmund Stoiber im Gespräch mit der WELT, doch die Koalition habe durch die Kürzungen auch im Familienbereich zu Beginn dieser Legislaturperiode politische Glaubwürdigkeit eingebüßt und versäume es nun, die auch von der CSU begrüßten geplanten oder bereits realisierten Maßnahmen der Öffentlichkeit offensiv zur Kenntnis zu bringen. Man sei darüber "zutiefst verärgert", sagte der CSU-Politiker.

Von dem familienpolitischen CSU-Kongreß am Samstag in München erhofft sich Stoiber einen publizistischen Anstoß, um in einer breiten Öffentlichkeit ein Bewußtsein für dieses Thema und für die Erfolge der Union zu schaffen. Als Vorsitzender der CSU-Familienkommission formulierte Stoiber für den Kongreß ein CSU-Bekenntnis für "die Familie als

Fundament unserer Gesellschaft". Die CSU wolle die Familie nicht allein aus Traditionsverständnis heraus fördern ("weil's immer so war"), sondern aus der Überzeugung, daß eine humane Gesellschaft, die Chancengerechtigkeit zu einem wesentlichen Teil ihrer Politik erhebt, ohne eine wirksame Familienpolitik ihr Ziel verfehlt". Die Familie habe sich als natürliche Grundform menschlichen Zusammenlebens nicht nur über die gesamte Menschheitsgeschichte und durch alle Kulturkreise zugleich für eine optimale Persönlichkeitsentwicklung unverzichtbar.

Für die CSU leitet Stoiber daraus eine Grundaussage ab: In erster Linie muß die Familie gefördert werden, außerfamiliäre Institutionen wie Kindergarten, Horte und Schulen können die Familie nur ergänzen, aber niemals ersetzen. Stoiber: "Hier ist ein fundamentaler Unterschied zur SPD, die vor allem auf außerfamiliäre Einrichtungen setzt."

Motivation für das Engagement zugunsten der Familie zieht Stoiber nicht zuletzt aus der Tatsache, daß 70 Prozent der 14- bis 25jährigen sich für Ehe und Kinder aussprechen. Das heißt, so interpretiert er, daß "der Wunsch nach Familie für die überwältigende Mehrheit der jungen Generation Lebensziel Nummer 1 ist". Stoiber unterstützt die von Geißler

ausgelöste Diskussion um den Abtreibungsparagraphen: "Ich teile vollinhaltlich seine Meinung." Die CSU will, so der CSU-Politiker, den Paragraphen 218 b nicht abschaffen oder ändern, die soziale Indikation müsse es auch weiterhin geben. Aber: "Wir müssen uns mit der Frage beschäftigen, was soziale Indikation eigentlich ist. Wir müssen sie im Begriff auf den Kernpunkt zurückführen, als was sie vom Gesetzgeber in dem damals ausgehandelten Kompromiß gemeint war. - Dazu wird der Kongreß morgen vorschlagen, die soziale Beratung stets vor der Indikationsfeststellung durchzuführen, zwischen beiden eine strikte Trennung zu gewährleisten, die soziale Beratung allein anerkannten Beratungsstellen zu überlassen und die Bedenkzeit zwischen Beratung und Indikationsfeststellung von als stabilste Einheit bewährt, sie sei drei auf fünf Tage zu verlängern.

# Für 20 Mark liefert JURIS Rechtsauskünfte

Bundesweite Datenbank soll privat betrieben werden

Mit einem Juristischen Informationssystem (JURIS) wird die Arbeit von Richtern, Staatsanwälten. Rechtsanwälten und Juristen wesentlich erleichtert. Nach einr über zehnjährigen Aufbau- und Entwicklungsarbeit durch das Bundesjustizministerium wird der "Rechts-Computer" künftig alien Interessierten gegen Bezahlung Auskünfte geben. Bisher sind in JURIS 450 000 Gesetze. Verwaltungsvorschriften, Urteile und Aufsätze in drei Datenbänken gespeichert worden. Sie können jederzeit per Knopfdruck abgerufen werden. In einem nächsten Schritt sollen in möglichst kurzer Zeit die rund 100 000 Einzelvorschriften des Bundesrechts mit Hinweisen auf andere damit zusammenhängende Vorschriften gespeichert werden. Der Gesetzgeber hat dann ein wichtiges Hilfsmittel, überflüssige Vorschriften auszuschalten und erforderliche neue eindeutig und widerspruchsfrei festzulegen.

Ziel ist es, auf diese Art die gesamte Rechtsordnung "durchschaubarer und zuverläßlicher" zu machen. Allerdings wird nach den Worten von Bundesjustizminister Hans Engelhard (FDP) "nicht der Mensch durch die Maschine ersetzt". Entscheidungen müßten auch in Zukunft getroffen werden: "Gerichtsurteile vom Computer wird es also auch in Zukunft nicht geben."

Und so funktioniert JURIS: Nach Eingabe von Stichwörtern findet er blitzschnell einschlägige Gesetzesmaterialien, Gerichtsentscheidungen und juristische Literatur. Er informiert zum Beispiel auf die Anfrage. ob der Kauf eines Toupets als außergewöhnliche Belastung von der Steuer absetzbar ist, daß dies nach einer Entscheidung des elften Senats des Düsseldorfer Finanzgerichts bei "kreisrundem Haarausfall" möglich

STEFAN HEYDECK, Bonn ist. Dazu mußten vorher in den Computer die Wörter "Toupet", "Kosten" und "außergewöhnliche Belastungen" eingegeben werden. Gleichzeitig mit dem Hinweis auf das Urteil ging aus der Antwort hervor, daß insgesamt in Juris unter Begriff "Toupet" 21 Fälle, unter "Kosten" 30 000 und unter "außergewöhnlicher Belastung 675 Entscheidungen gespei-

Die Entwicklung von JURIS seit 1973, an der neben dem Justizministerium auch das Finanz- sowie Arbeits- und Sozialministerium und die oberten Bundesgerichte beteiligt waren, hat bisher rund 90 Millionen DM gekostet. In der Testphase waren an das System über 60 Parlamente, Gerichte, Ministerien, Universitäten. Verbände und Rechtsanwälte angeschlossen. Nach einem Beschluß der Bundesregierung wird das Informationssystem aus dem Bundesjustizministerium ausgegliedert und vom kommenden Jahr an in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) unter Bundesbeteiligung umgewandelt. Dazu vertrat Engelhard die Ansicht, die Produktion und der Vertrieb von Fachinformationen, wie sie JURIS liefern könne, solle grundsätzlich Aufgabe der Privatwirtschaft sein sollte. Der Bund werde sich nach seiner "Starthilfe" auf das zur Wahrung öffentlicher Interesse unumgängliche Beteiligungsmaß beschränken.

Auch nach der jetzt erfolgten Freigabe von JURIS für alle Interessenten bleibt der Standort vorerst im Raum Bonn. Im Herbst soll dann über den endgültigen Sitz entschieden werden. Darum haben sich bereits Berlin, Kassel, Trier und Saarbrücken beworben. Nach vorläufigen Berechnungen wird eine 15-Minuten-Anfrage, in der "eine Fülle von Tatbeständen geklärt" werden kann, zwischen 20 und 30 DM kosten.

# Wieder FDJ-Westreisen?

Bundesjugendring rechnet mit baldigem Boykott-Ende

BERND HUMMEL, Eschwege

Der Bundesjugendring erwartet von der geplanten Begegnung zwischen Bundeskanzler Helmut Kohl und dem "DDR"-Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker Gespräche über eine Wiederaufnahme des von der "DDR" einseitig abgebrochenen Jugendtourismus zwischen den beiden Staaten in Deutschland. BJR-Geschäftsführer Ulrich Bunjes erklärte: "Es gibt Anzeichen für die stille Hoffnung, daß es weitergeht."

Die "DDR" hatte die für das laufende Jahr vorgesehenen Besuche von Jugendlichen in der Bundesrepublik Deutschland abgesagt, nachdem der Generaldirektor von "Jugendtourist" am 24. April in einem Interview mit \_DDR"-Nachrichtenagentur ADN Kritik an der Bewertung von "DDR"-Gruppen im Verfassungsschutzbericht 1983 geübt hatte. Im Verfassungsschutzbericht heißt es unter anderem: "Die FDJ setzte ihre Bemühungen, auch den innerdeutschen Jugendaustausch für ihre politische Agitation auszunutzen, fort." Sogenannte "Touristengruppen" aus der "DDR" seien bei ihren Besuchen von besonders geschulten Funktionären begleitet worden.

Seither ruht der Jugendaustausch Richtung Bundesrepublik Deutschland, in dessen Rahmen für 1984 der Besuch von 65 "DDR"-Jugendgrupper · mit insgesamt 2200 Teilnehmern vereinbart worden war. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten nach Angaben des Bundesjugendringes lediglich zehn Gruppen mit 350 Teilnehmern die Bundesrepublik besucht. Ulrich Bunjes glaubt allerdings, daß die "DDR" die Begegnungen nicht langfristig einfrieren wird. Wörtlich: "Die Art der Stornierungen, nämlich stets sechs Wochen vor dem vereinbarten Besuchstermin, lassen eine gewisse Flexibilität in der DDR erkennen." Aufgrund von Absprachen zwischen dem Bundesjugendring sowie einigen Jugendverbänden und der "FDJ" der "DDR" wurden im September 1982 die Voraussetzungen für die Entwicklung des Reiseverkehrs von Jugendgruppen geschaffen. Bunjes: "Von daher haben wir auch bestimmte Wunsche

### "DDR": Früherer Bischof gegen Schießausbildung

hrk. Berlin

rgenti

wavera

Gegen die in der "DDR" übliche Schießausbildung für Schüler und junge Pioniere hat sich der frühere mecklenburgische Landesbischof Heinrich Rathke gewandt. Er verurteilte auf einer Kirchenkonserenz in Rumänien, bei der er den "DDR"-Kirchenbund repräsentierte, diese Schießübungen und forderte stattdessen eine "Erziehung zum Frieden". In seinem Referat nannte es Rathke, der am 30. Juni nach 13jähriger Bischofszeit wieder in den Pfarrdienst zurückgekehrt war, schrecklich, daß ausgerechnet auf deutschem Boden die ersten atomaren Mittelstreckenraketen stehen".

Bereits auf dem Kirchentag 1983-in Rostock hatte sich Rathke kritisch zu diesem Thema geäußert, indem er dem katholischen Schweriner Bischof Heinrich Theissing ausdrücklich zustimmte, daß nichts den Frieden so sehr gefährde, wie die Erziehung zum Haß. Das Wort "Friedenskampf ist ein Unsinn in sich, den wir von den Marxisten übernommen haben". Schon während seiner Amtszeit als Bischof hatte sich Rathke intern wiederholt für einen waffenlosen "sozialen Friedensdienst" als Alternative zur Wehrpflicht in der Volksarmee emgesetzt.

### Arbeitszeit bei VW wird verkürzt

Eine Arbeitszeitverkürzung ist am Donnerstag für die rund 112 000 Beschäftigten der sechs inländischen Volkswagen-Werbe vereinbart worden. Ein Konzernsprecher teilte mit, die Tarifparteien hätten sich auf die Einführung einer Jahresarbeitszeit auf der Basis einer 38,5-Stunden-Woche geeinigt. Dabei bleibe die tägliche betriebliche Arbeitszeit von acht Stunden bestehen. Der Ausgleich erfolge durch neun bezahlte Freischichten, die über das ganze Jahr verteilt nach Rücksprache mit dem Unternehmen genommen werden sollen.

Außerdem sei Einigung darüber erzielt worden, daß Mehrarbeit bis zu zehn Stunden je Mitarbeiter und Monat in Geld vergütet werde. Eine über zehn Stunden hinausgehende Mitarbeit werde durch Zeitausgleich abgegolten. Die neue Arbeitszeitregelung in der Volkswagenwerk AG solle ab 1. Januar 1985 in Kraft treten und eine Laufzeit von 24 Monaten haben.

### Genscher sprach mit rumanischem Premier

Bundesaußenminister Genscher empfing gestern den ersten stellvertretenden rumänischen Ministerpräsidenten Gheorghe Oprea zu einem Gespräch über bilaterale und internationale Themen. Dabei meinte Genscher zum Ost-West-Verhältnis: Es ist mehr erforderlich als nur der Dialog. Wir brauchen die Zusammenarbeit im wirtschaftlichen, kulturellen, im wissenschaftlich-technischen Bereich und beim Umweltschutz" Für die Ost-West-Beziehungen sei eine langfristige Perspektive erforderlich, die auch Abrüstungs- und Rüstungskontrollverhandlungen erleichtern würde.

Bei einer Verbesserung der rumänischen Investitionsmöglichkeiten, so Genscher, würde auch das Interesse der deutschen Wirtschaft für Investitionen in Rumänien wachsen. Er unterstrich ferner die Notwendigkeit einer "fortlaufenden Lösung der humanitären Fälle", womit offensichtlich die reibungslose Fortsetzung der Ausreise von Deutschen aus Rumänien im Rahmen der Familienzusammenführung gemeint war.

### C-Waffen: Bonn legt Dokument vor

Der Bonner Delegationsleiter bei der Genfer Abrüstungskonferenz, Botschafter Wegener, hat gestern ein neues Arbeitspapier eingebracht, das eine Zusammenfassung der Ergebnisse des von der Bundesregierung Mitte Juni veranstalteten "Work-shop" zur Verifikationsproblematik bei der Vernichtung chemischer Waffen" enthält. Damit ergänzt Bonn seine Beiträge von 28. Februar 1984 und 5. April 1984 zu dem für den Fortgang der Genfer Verhandlungen entscheidenden Bereich der Verifikation.

### Für TV-Sat schon Nachfolger geplant

Die Bundesregierung plant, so Bundespostminister Christian Schwarz-Schilling (CDU), auf schnellstern Wege" einen Nachfolgesatelliten für den direktstrahlenden TV-Sat. Es sei dringend notwendig, in drei bis vier Jahren einen leistungsfähigeren Nachfoiger für den ersten st TV-Sat zu bauen, der Ende 1985 mit drei Kanalen den Betrieb aufnehmen soll. Eine deutsch-französische Arbeitsgruppe für den Nachfolge-Satelliten (zehn bis 15 Kanäle) sei schon gebildet worden.

Erre School halb

# Argentinien will Diskussion über Umfrage: Konservative Souveränität nicht ausklammern

FRITZ WIRTH DW London

Jegen
Solidurg

ier Dur det

ier Dur det

ier Schille e

at sich der tele

e Landesbrik

gewonet Er lee

rer ten Dur de

resentierte des tend fordente des tend fordente des tenders lande Referal lande to 36 landers des tenders des des tenders des des tenders des des des des des des des des des des

Die ergen ale Die ergen ale

Richaniag in the County in the

Theissing audice dat mone der te three, who die to

Da. wor Prede

Elra in sich des

Terio semer Ame

e vich granke ga.

ner waller at

in the Voltage

eit bei

l verküm

and the property of the party o

Service Distance

the engineers

maprenter rele-

o nätten achers

e lereste

..... of 3-Sturnest

ोंगेर हो होत्या के के हैं

The Labertage a

Casteman Dank

die uber de ge

od Russpace

are linguage

. Time to be the

22 Mennetes les

ಕ ಸಿ.ಮೀರಿಕ್ಟರ ಪ್ರಕ್ರಿ

gillel verse<u> Eres</u>

..Teldesetetebete

ii: Zeileusgia<u>etu</u>

er affette seen

Section of the Section

Monther rate

sprach mi

hem Prema

ಯಾದಚಿಕ ಕಿತ್

ा एका च्यासा अर्थे

atus atta Made

್ಯಾದ ಅಧಿಕ್ಕಡಿ⊊

e Grade, memble

ender

5-0 r 3: 121**E** 

فتنتشفنها أأثاث والما

,其1994年1999年

Control of the State

and his the file

لتنشقي والمراور تتتأملت أبارو بالأجاب 7 (C. 1984) 7 17 C. T. 10.5 THE PARTY

Figure William

kument w

the graphs and Mark a

gend.

Kitall tretes me

durch the 🔄 🧏

III. Hoisig

me appearations

Argentinien hat gestern seine Gespräche mit Großbritannien über die Falkland-Inseln knapp 24 Stunden nach ihrem Beginn abgebrochen. Der argentinische Außenminister Dante Caputo sagte, sein Land sei willens gewesen, einen Dialog über die Souveränität der Inselgruppe aufzunehmen. Es habe sich jedoch wegen der "britischen Unnachgiebigkeit bei diesem Thema" zurückgezogen.

Dieses erste direkte Gespräch seit dem Ende der Kampfhandlungen um die Falkland-Inseln vor zwei Jahren fand vor zwei Tagen in Bern statt. Übereinstimmung herrschte dabei in einem Punkt: Die beiden Länder streben eine Normalisierung ihrer Beziehungen an

Auf welchem Wege dies erreicht und welchen Problemen und Themen dabei Priorität eingeräumt werden soll, ist seit Monaten Anlaß höchst schwieriger und delikater Bemühungen hinter den Kulissen. Die Schweizer Regierung spielt dabei eine bedeutende Rolle: sie vertritt seit dem Abbruch der Beziehungen die diplomatischen Interessen Großbritanniens in Buenos Aires.

Der Schlüssel für das Zustandekommen dieser Berner Gespräche war die Frage der Souveränität über die Falkland-Inseln. Frau Thatcher hat bisher wiederholt öffentlich wissen lassen, daß dies für sie kein Verhandlungsthema sei. Es fällt jedoch auf, daß sie seit einigen Monaten in

E. ANTONAROS, Athen

Die türkische Parteienlandschaft

ist nur wenige Monate nach den Wah-

len und somit der Rückgabe der

Macht an die Politiker in Bewegung

geraten: Die beiden wichtigsten Op-

positionsparteien, beide links von der

Mitte angesiedelt, haben "im Prinzip"

beschlossen, sich zusammenzuschlie-

ßen und eine einheitliche politische

Gleichzeitig haben die Gefolgsleu-

Mit dem Zusammenschluß der

"Halkei Partisi" (Populistische Par-

tei) unter dem früheren Staatssekre-

tär Necdet Calp und der "Sozialde-

mokratischen Partei\* (SODEP) unter

dem Physikprofessor und Präsiden-

tensohn Erdal Inônu hat man in An-

kara in der letzten Zeit fest gerechnet.

Zum einen haben die Anhänger bei-

der Gruppen diesen Schritt immer

wieder befürwortet. Andererseits

machten die politischen Realitäten

dieses Zusammengehen nahezu zwin-

Calos Partei war als eine von insge-

samt drei Gruppen von den Generä-

len zur Novemberwahl zugelassen

worden: Dank der Ausschaltung von

anderen Gruppierungen, wozu auch

die SODEP zählte, konte sie mit 30,5

Prozent der Stimmen die zweitstärk-

ste Fraktion in der Nationalversamm-

lung stellen. Bei den Kommunalwah-

len im März jedoch – und diesmal

te des ehemaligen Regierungschefs

Bülent Ecevit die Bildung einer

neuen Linkspartei angekündigt.

Formation zu bilden.

der Diskussion der Falkland-Frage

große Zurückhaltung zeigte. Die Argentinier waren seit dem Regierungswechsel stets zu Gesprächen mit den Briten mit einer offenen Tagesordnung bereit, bestanden jedoch darauf, daß die Souveränitätsfrage dabei nicht ausgeklammert werden dürfe. Die Schweizer Diplomaten, die sich nach Berichten aus informierten Kreisen über die mangelnde Flexibilität der britischen Regierung betroffen zeigten, fanden offensichtlich eine Formel, die dieses Thema unverbindlich auf die Tagesordnung brachte. Offenbar reichte diese den Argen-

Das britische Außenministerium fürchtet, daß eine Behandlung der Souveranitätsfrage zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine zu große Belastung für diese Gespräche wäre und sehr schnell zu ihrem Zusammenbruch führen könnte. Man möchte sich im Foreign Office zunächst auf die lösbaren Fragen konzentrieren.

tiniern nicht.

Das bedeutet: Man möchte alle jene Hindernisse aus dem Weg räumen, die einer Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen im Wege stehen. Voraussetzung dazu ist nach britischer Ansicht vor allem eine offizielle Erklärung der Argentinier über das Ende der Kampihandlungen im Falkland-Konflikt.

Die Argentinier wünschen von den Briten ein Ende der sogenannten Festung-Falkland-Politik. Sie drangen auf eine Aufhebung der 150-Meilen-Schutzzone um die Falklands, einen Abbau der britischen militärischen

durfte auch die SODEP antreten -

erlebte Calp mit 8,8 Prozent der Stim-

men eine Wahlkatastrophe. Inönüs

Partei konnte sich hingegen mit 23,5

Prozent der gültigen Stimmen als

zweitstärkste erweisen und die "Po-

pulistische Partei" als wichtigste Op-

Seither existiert in der Türkei, aus-

gerechnet wegen der Einmischung

des Militars in die Politik, eine zwit-

terhafte Situation: Die Populisten

sind im Parlament vertreten und at-

tackieren die Regierungspartei von

Ministerpräsident Turgut Özal auf

Schritt und Tritt, ohne die Gunst des

Volkes zu genießen. Inönüs SODEP

regiert in vielen Rathäusern, hat aber

auf nationaler Ebene nichts zu sagen.

Zusammen verfügen die beiden

Parteien über knapp 33 gegenüber

41.5 Prozent der Stimmen der regie-

renden "Mutterlandspartei". Diesen

Wählerstamm will eine weitere neue

Gruppierung der neu entstandenen

Großpartei offenbar streitig machen:

Ehemalige enge Mitarbeiter des sozi-

aldemokratischen Ex-Ministerpräsi-

denten Ecevit wollen eine "Partei der

Demokratischen Linken auf die

Beine stellen. Ecevit selbst darf sich

an der Parteigründung nicht beteili-

gen, weil er vom Militär mit einem

zehnjährigen Betätigungsverbot be-

Diese Partei will offenbar versu-

chen, die ehemaligen Wähler der ver-

botenen "Republikanischen Volks-

legt worden ist.

Ankaras Linke sucht die Einheit

Zwei Parteien schließen sich zusammen / Ecevits Anhänger formieren sich neu

positionsgruppe entthronen.

Berner Gespräch über die Falkland-Inseln abgebrochen / Auch London bleibt hart

Prásenz auf der Insel und eine Freigabe der Falkland-Gewässer für argentinische Fischer.

Die Briten sind in den letzten Monaten diesen Wünschen bereits teilweise entgegengekommen, indem sie die Zahl ihrer Soldaten auf den Falkland-Insel von 6500 auf 5300 reduzierten. Wenn im nächsten Jahr der zum Preise von umgerechnet 800 Millionen Mark gebaute Flughafen fertiggestellt ist, soll die ständige britische Garnison auf der Insel 2000 Soldaten nicht übersteigen. Die Kosten für die Beibehaltung der gegenwärtigen Kampfstärke belasten die britische Staatskasse bis zum nächsten Jahr um insgesamt 1,7 Millionen Pfund Sterling.

Auf den Falkland-Inseln selbst beobachtete man dieses erste Gespräch mit Skepsis und Mißtrauen. Frau Thatcher ist bei den 1800 Falkländern mit dem Versprechen im Wort, daß gegen ihren Willen nichts am verfassungsrechtlichen Status der Insel geändert werde.

Dennoch sah sich der Zivilkommissar der Insel, Rex Hunt, veranlaßt, die Falkländer gestern mit der Versicherung zu beruhigen, daß die Gespräche in Bern nur dem Zweck die nen, praktische Wege zur Normalisierung der Beziehungen zu Buenos Aires zu erforschen. Die Souveränitätsfrage sei von den Gesprächen ausgeschlossen worden. Wenig später gaben die Argentinier ihren Rückzieher

partei\* Ecevits zurückzugewinnen,

die zu Calp und Inönü abgewandert

zu sein scheinen. Es ist jedoch äu-

Berst zweifelhaft, ob dieser Versuch

gelingen kann. Zumal Ecevits Popu-

larität bereits vor dem Putsch der

Generale im September 1980 be-

deutende Rückschläge erlitten hatte.

Die Entwicklung in der Parteien-

welt dürfte den Generälen nicht son-

derlich gefallen. Inonü hatten sie zu-

nächst als Gründungsmitglied seiner

Partei abgelehnt, später verweigerten

sie der SODEP die Teilnahme an den

Parlamentswahlen. Inönüs Äußerun-

gen zugunsten einer Teilamnestie

und einer "Liberalisierung" des Re-

gimes sind vielen Generälen, die ei-

nen Rückfall in die innenpolitischen

Verhältnisse vor ihrer Machtergrei-

Dennoch fehlen den Generälen die

fung befürchten, ein Dorn im Auge.

verfassungsrechtlichen Möglichkei-

ten, die Entwicklungen im linken La-

ger zu beeinflussen oder gar zu brem-

sen. Beim Parteitag der SODEP saß

zwar ein Staatsanwalt auf der Tribüne

und schrieb alles eifrig mit, was die

Delegierten vorzutragen hatten. Doch

die Generale, die im außen- und si-

cherheitspolitischen Bereich nach

wie vor das Sagen haben, müßten

schon ihre eigene Verfassung bre-

chen, um gegen die unliebsamen Po-

litiker und Parteien vorzugehen. Und

damit rechnet zur Zeit kaum jemand

(SAD)

# fallen zurück

Einen deutlichen Rückgang der Wählerunterstützung für die konservative britische Regierung unter Premierministerin Thatcher zeigt die gestern veröffentlichte jüngste Gallup-Umfrage in der Tageszeitung "Daily Telegraph". 38,5 Prozent der Wähler sprachen sich für die Labour Party aus, 37,5 Prozent für die Konservativen und 22 Prozent für die sozialdemokratisch-liberale Allianz Das sind die schlechtesten Werte für die Regierungspartei und für Frau Thatcher persönlich seit April 1982, bevor der Falkland-Krieg sich in starken Maße zu ihren Gunsten auswirkte.

Nur noch 41 Prozent der Befragten äußerten sich jetzt zufrieden über Frau Thatcher, 55 Prozent waren unzufrieden. Allerdings immer noch mit 34 Prozent die relativ meisten Wähler. sie sei der bestmögliche Premier. Oppositionsführer Kinnock erhielt nur 27 Prozent. 40 Prozent der Beiragten meinen allerdings, die Labour Party sei ietzt am besten geeignet, mit den Arbeitskämpfen zurechtzukommen. Den Konservativen trauten dies nur 33 Prozent zu.

### Späths Kompromiß für Abgaswerte

X-H\_KUO, Stuttgart

Eine dreijährige Übergangsfrist für die EG-Nachbarstaaten in Sachen Abgaskatalysatoren bei Pkws hat der baden-württembergische Ministerpräsident Lothar Späth (SPD) als Kompromißlösung angeregt. Späth erklärte in der ARD-Sendung "Im Brennounkt" und vor dem Stuttgarter Landtag, dies betreffe die Import-Autos aus EG-Staaten. Während nach den Vorstellungen Späths die Bundesrepublik Deutschland unbedingt am Termin 1. 1.86 für die obligatorische Einführung von umweltfreundlichen Autos, auch im Alleingang festhalten solle, würden die anderen europäischen Staaten durch die Gewährung dieser Schonfrist schwerlich einen deutschen Alleingang ablehnen können.

Die baden-württembergische Haltung in dieser Frage hat im Landtag die Unterstützung aller Parteien gefunden. Einstimmig verabschiedete das Haus entsprechende Anträge von CDU, SPD und FDP, die im wesentlichen die Vorstellungen Späths in dieser Frage unterstützen: die Einführung der niedrigen US-Abgaswerte ab 1986. Auch die Grünen stimmten den Vorlagen zu.

### Strauß kritisiert Weltpostverein

rtr, München

Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Franz Josef Strauß hat den geplanten Ausschluß Südafrikas aus dem Weltpostverein verurteilt. Bei einem Empfang für die Teilnehmer des Weltpostkongresses in München sagte Strauß gestern: "Die Post ist kein Kriegsinstrument sondern sie soll den Menschen dienen und der völkerverbindenden Weltwirtschaft." Strauß rief die Gäste auf ihre Entscheidung auf dem bis zum 27. Juli dauernden Kongreß noch einmal zu überdenken.

# Iran will Beziehungen zum Westen verbessern

Genscher nach Teheran / Wirtschaft als Hauptthema

BERNT CONRAD, Bonn Mit der Absicht, den deutsch-iranischen Dialog zu beleben und gleichzeitig politische Positionen der NATO- und EG-Partner plausibel zu machen, fliegt Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher heute für zweieinhalb Tage nach Teheran.

Nach Bonner Ansicht ist Genscher, den die iranische Regierung mehrfach und besonders herzlich zu einem Besuch eingeladen hat, wahrscheinlich am ehesten geeignet, die Beziehungen des fundamentalistisch-islamischen Staates zum Westen wieder zu verbessern. Weder die Amerikaner noch die Briten oder Franzosen könnten diese Aufgabe angesichts ihres gespannten Verhältnisses zu Iran derzeit übernehmen.

Das deutsche Interesse am Dialog mit Teheran beruht auf der herausragenden politischen und strategischen Bedeutung des Ölstaats sowie seiner Rolle als wichtigster Handelspartner der Bundesrepublik in der Dritten Welt. Genscher hat es seit der Revolution des Ayatollah Khomeini für falsch gehalten, das iranische Regime zu isolieren. Seinen Gesprächspartnern wird der Bundesaußenminister erklären, nach Überzeugung Bonns könne jeder Staat seine politischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten nach eigenen Vorstellungen regeln. Die Bundesregierung habe auch die islamische Revolution in diesem Kontext gesehen.

Diese Einstellung dürfte der Grund dafür sein, daß das Khomeini-Regime an guten Beziehungen zu Bonn erkennbar interessiert ist. Nach der Einschätzung von Experten wollen die Iraner - nicht zuletzt mit Blick auf den stagnierenden Krieg mit Irak ihre politische Isolation aufbrechen. Deshalb fiel die Gesprächsbereitschaft des Bundesaußenministers in Teheran auf fruchtbaren Boden.

Die Bevorzugung der Deutschen

war zuvor schon im wirtschaftlichen Bereich deutlich geworden. Im Jahre 1983 importierte Iran Waren im Werte von insgesamt 7,7 Milliarden Mark aus der Bundesrepublik. Für Deutschland bedeutete das eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 100 Prozent, während beispielsweise die Lieferungen nach Saudi-Arabien

In Bonn ist man sich darüber klar, daß die Steigerungsrate 1984 nicht mehr so groß sein wird. Immerhin war auch in den ersten fünf Monaten dieses Jahres noch eine Ausweitung der Exporte um 27 Prozent zu verzeichnen. Damit war die Bundesrepublik 1983 der wichtigste Wirtschafts-

Für die Iraner birgt diese Entwicklung Probleme in sich, weil die Deutschen im letzten Jahr fünfmal mehr geliefert als aus Iran bezogen haben. Das liegt zum Teil an den geringen Ölimporten der Bundesrepublik aus diesem Land. Sie werden sich aber vermutlich nach dem Ende des Golfkrieges wieder erhöhen. Zur Erörterung von Wirtschaftsfragen wird Genscher bei seiner Reise von je einem Vertreter des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) und des Deutschen Industrie- und Handelstages (DIHT) begleitet werden.

wegen seiner positiven Absichten auch seine Meinung zu Fragen der kritisch gehaltenen Briefen haben ihn die Exilorganisationen "Freedom Front of Iran" und das "Iran-Solidaritätskomitee in der Bundesrepublik Deutschland aufgefordert, in Teheran energisch gegen Menschenrechtsverletzungen zu protestieren und die Beendigung der Verfolgung aller oppositionellen Demokraten zu verlangen. Generell hätte die Reise nach Meinung der Exil-Iraner besser unterbleiben sollen.

# Ungehörige Weigerung

Westliche Diplomaten halten die Weigerung der sowjetischen UNO-Mission in Genf, einen als "Diplomatengepäck" deklarierten Schwerlastwagen von den Schweizer Zollbehörden kontrollieren zu lassen. nicht nur für ungewöhnlich, son-

dern für ungehörig". Man fragt sich, welches Motiv die Sowjets veranlaßt haben könnte, sich in einer Weise zu verhalten, die den Normen des diplomatischen Verkehrs widerspricht. Der Schweizer Zoll hatte, als die Sowjets einen Lastwagen mit neun Tonnen schwerer Ladung ohne Kontrolle nach Genf bringen wollten, darauf bestanden, daß die Russen wenig-

stens den Inhalt der Ladung angeben und zu diesem Zweck als Gegenstände für den amtlichen Gebrauch ihrer Genfer UNO-Vertretung oder für den privaten Gebrauch der dort beschäftigten Diplomaten anmelden sollten. Dies lehnten die Sowjets ab. Daraufhin wurde der Wagen plombiert. Am Ende kehrte er ungeöffnet in die Sowietunion zurück.

Nach der Wiener Konvention sind "diplomatisches Kuriergepäck" und diplomatisches Gepäck" von der

und Irak rückläufig waren.

partner Irans, gefolgt von Japan.

Genscher will - trotz oder gerade Menschenrechte darlegen. In sehr

doch noch Transportgut, das als "diplomatic cargo" deklariert wird und in der Regel aus Einrichtungsgegenständen und anderen Materialien für auswärtige Missionen besteht. Bei solchen Cargo-Lieferungen, die zum Beispiel auch im deutsch-sowjetischen diplomatischen Bereich üblich sind, werden Inhaltslisten angefertigt: Kontrollen sind möglich. Öffensichtlich handelte es sich bei der schwergewichtigen, für Genf bestimmten sowjetischen Ladung um eine solche Lieferung.

Weshalb die Sowjets noch nicht einmal eine Inhaltsliste zusammenstellen wollten - was sie im Verkehr mit der Bundesrepublik durchaus tun -, erscheint Experten als rätselhaft. Ihnen drängt sich die Vermutung auf, daß es sich um irgendeine Art von Geheimdienstmaterial handeln müsse, von dem die Russen den Schweizer Behörden keine Kenntnis geben wollten. Nicht zu erfahren war gestern, ob der fragliche Lastwagen auf dem Wege in die Sowjetunion inzwischen das Gebiet der Bundesrepublik passiert hat, und was hier damit geschehen ist.

# FDP: Begabte an Universitäten besonders fördern

STEFAN HEYDECK, Bonn FDP-Chef Hans-Dietrich Genscher, der Ende 1983 mit seinem

"Elite"-Vorstoß für Schlagzeilen gesorgt hatte, will jetzt die Theorie-Diskussion um die Frage der Förderung von Spitzenforschung und Hochbegabten beenden. In einem Rundbrief an die Landesvorsitzenden der Freien Demokraten ruft er dazu auf, ihr "praktische Taten" folgen zu lassen. Die Landesverbände und -fraktionen sollten sich \_nachdrücklich einsetzen", daß die jeweiligen Regierungen und insbesondere die Finanzminister konkrete Schritte zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses an

den Hochschulen realisieren. Genscher regt unter Berufung auf den Präsidenten der Universität Er-

### **Abonnieren Sie Exklusiv**ět**ci**t

90 Korrespondenten an 35 wiehtis. gen Plätzen des In- und Auslandes schreiben für die WELT. Ihre Informationen, Analysen, Hinter-grundberichte und Kommentare erscheinen in keiner underen Zeitung. Beziehen Sie die WELT im Abonnement, Dann sind Sie exklusiv informiert.

# DIE OWELT

Sie haben des Recht Thre Abonnement-Bestellung unschafb von "Tagen i Abende-batum genutgt schriftlich zu widerruten beit DIE WELT" Hinweis für den neuen Abonisenten Vertrieb Pristrach 3058 30, 2000 Hamburg 36

An DIE WELF, Vertrich, Position 3058,30.

### **Bestellschein**

Bite hefern Sie mit zum nächstmöglichen Termin bis auf weiteres die WELT Der monalliche Bezugspreis heträgt DM 25,00 (Ausland 35,00, Luftpostversand auf Anfrage) anteilige Versand- und Zustellkosten sowie Mehrwertsteuer eingeschliessen

lch habe das Recht, diese Bestellung inner-halb von 7 Tagen (Abs. nde-Datum genug) [2] Schriftlich zu widermiten bei. DIE WELT [2] Vermis, Postagh 5058 50 2000 Hamburg 3n [2]

langen, Nikolaus Fiebiger, an, statt vieler sich vor allem in Zeitverträgen und Lehraufträgen niederschlagenden "Überlastmaßnahmen" diese Mittel zur Schaffung zusätzlicher Planstellen für Professoren zu verwenden und eine entsprechende Zahl mit einem "KW-Vermerk" zu versehen. Wenn dann in den 90er Jahren

die Studentenzahlen sinken, könnten

diese Stellen wieder abgebaut wer-

den. Bis dahin aber könnten zur Be-

wältigung der "Überlast" zusä Stellen zur Verfügung stehen. Dahinter steht Genschers Überlegung, daß wegen der gegenwärtigen Altersstruktur der Hochschullehrer und des Stellenaufbaus "die Chancen für den wissenschaftlichen Nachwuchs in vielen Fächern fast völlig verschlossen sind". Deshalb würden vor allem besonders Qualifizierte den Gedanken an eine wissenschaftliche Karriere frühzeitig aufgeben und

nicht länger als unbedingt nötig an

den Universitäten bleiben.



Eine unserer vordringlichen Aufgaben ist der Umweltschutz. Seine hohe gesellschaftspolitische Bedeutung verpflichtet uns zu besonderen Anstrengungen. Deshalb werden wir bis 1986 rund 370 Millionen DM in die Kraftwerke Altbach/Deizisau und Walheim investieren, um die Umweltbelastung so niedrig wie

möglich zu halten. So entfallen zum Beispiel über 30 Prozent der Investitionen für das neue Heizkraft werk Neckar in Altbach/Deizisau auf Einrichtungen zum Schutz der Umwelt. Seine Fernwärme hilft mit, Emissionen von Industrie und Haushalten zu vermindem,

Umweltschutz ist eine Herausforderung - wir nehmen sie an. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial und den Geschäftsbericht 1983. Schreiben Sie an die

Neckarwerke, Abteilung WI, Postfach 330,

7300 Esslingen am Neckar

Elektrizitätsversorgungs-AC

# bei Kassenärzten befürchtet

PETER JENTSCH, Bonn

Binnen Jahresfrist haben sich in der Bundesrepublik Deutschland 3610 neue Kassenärzte niedergelassen (Stand: 31. 12. 83). Das ist eine Steigerung um 6,2 Prozent, die höchste seit Jahren. Daß sich der Nettozuwachs in dieser Zeit nur um 1700 Kassenärzte (2,9 Prozent) erhöhte, ist allein der Tatsache zuzuschreiben, daß eine große Zahl von Ärzten aus Altersgründen ihre Praxis aufgab.

Die Situation wird sich allerdings noch verschärfen. Nach Hochrechnungen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) ist bis 1990 ein Zugang von weiteren 20 000 Ärzten zu erwarten. Auffallend dabei ist, daß sich das Verhältnis von den in der Regel als Hausarzt tätigen Allgemeinärzten (praktische Ärzte) zugunsten der Fachärzte (Gebietsärzte, zum Beispiel Internisten, Gynäkologen) verschiebt. So sind unter den 1700 Årzten, die 1983 zusätzlich eine neue Praxis eröffneten, 1000 Fachärzte und nur 700 Allgemeinmediziner.

. Folge dieser Entwicklung: An die Stelle der früher einmal drohenden ärztlichen "Unterversorgung" etwa von ländlichen Regionen, hat sich, so der KBV-Vorsitzende Hans Wolf Muschallik, "in zahlreichen Versorgungsbereichen eine Überversorgung ergeben, die, gemessen an den Sollzahlen der Bedarfsplanung, 200 Prozent weit überschreitet".

Gemeinsam mit den Verbänden der Krankenkassen hat daher die Kassenärztliche Bundesvereinigung jetzt an den Bundesarbeitsminister appelliert, "ein Gesetzgebungsverfahren zur Änderung der RVO (Reichsversicherungsordnung) sowie der Zulassungsordnung für Kassenärzte einzuleiten, durch welches eine Umorientierung der Bedarfsplanung in der kassenärztlichen Versorgung bewirkt und das Instrumentarium zu ihrer Verwirklichung ergänzt wird\*. Im Klartext: Die Zulassung zur Kassenpraxis soll nicht nur regional gesperrt werden können, wenn die Arztdichte eine bestimmte Größenordnung überschreitet (also etwa: Kein Arzt darf sich mehr in München niederlassen, da dort schon mehr als genug Mediziner tätig sind). Vielmehr sollen nach den Vorstellungen der KBV künftig bundesweit Ärzte ganzer Fachgebiete von der Zulassung ausgeschlossen werden können, weil vorrangig der Bedarf an weitergebildeten Allgemeinärzten befriedigt werden soll. Das gilt vor allem für Internisten, Orthopäden, Urologen und Gynäkologen.

Die Vorschläge der KBV stoßen innerhalb der ärztlichen Berufsverbände zum Teil auf heftige Kritik, weil sie das Selbstverständnis etwa des Marburger Bundes ("Zulassungsfreiheit als Ventil für den Berufsnachwuchs, der im Krankenhaus keine Anstellung findet") oder des Verbandes der niedergelassenen Ärzte, NAV. ("Zulassungsfreiheit als Element der Freiberuflichkeit des Kassenarztes")

### Jeder zweite gegen Zwangsversicherung

HEINZ HECK, Bonn

Jeder zweite Bürger ist bereit, für seine soziale Sicherung selbst zu sorgen statt auf Staatsfürsorge zu setzen. 48 Prozent würden es begrüßen, wenn der Staat bei der Abdeckung der Lebensrisiken zwar für eine Grundsicherung der Bürger sorgte, es jedoch der Entscheidung des einzelnen überließe, sich eigenverantwortlich voll oder erganzend privat abzu-

Zu diesem Ergebnis kommen die Wirtschaftsjunioren Deutschland (WJD) nach einer bundesweiten Umfrage (knapp 5000 Personen). 41 Prozent der Befragten halten dagegen den derzeitigen Staatseinfluß auf die soziale Sicherung für unverzichtbar. Mit jeder dritten Mark, die in der Bundesrepublik Deutschland erwirtschaftet wird, fließt - so die Meinung eines Drittels der Bundesbürger schon zuviel Geld in das soziale Netz. Nur jeder fünfte plädierte dafür, bei den sozialen Leistungen noch zuzule-

### "DDR"-Offizier wollte Flüchtling einfangen

Vergeblich hat ein "DDR"-Schiffsoffizier bei der Durchfahrt seines Schiffes durch den Nord-Ostsee-Kanal den Versuch gemacht, ein geflüchtetes Besatzungsmitglied mit Gewalt wieder an Bord zurückzuholen. Einige Stunden nach dem Zwischenfall, der sich am Mittwoch in der Kanalschleuse Brunsbüttel ereignete, wurde der Offizier nach Informationen aus Bonn in der Schleuse am anderen Ende des Kanals, in Kiel-Holtenau, wegen versuchter Verschleppung festgenommen. Wie es heißt, war der Offizier nach Rücksprache mit der Ständigen Vertretung der "DDR" in Bonn zur Aussage bereit. Auch das Bundeskanzleramt wurde in den Fall eingeschaltet. Das Schiff, die "Franz Stenzer", konnte die Fahrt fortsetzen.

# Überversorgung | Sowjets dehnen Sperrgebiete in Mitteldeutschland aus

Militärfachleute im Westen sprechen von einem schweren Schlag gegen die KVAE

RÜDIGER MONIAC, Bonn Die Sowjetunion hat die Gebiete in der "DDR", für die die Vertreter der drei westlichen Militärmissionen keinen Zutritt haben, erheblich ausgeweitet. Im vergangenen Mai verfügte der Oberbefehlshaber der "Gruppe der Sowjetischen Streitkräfte in Deutschland" (GSTD), Armeegeneral Saizew, in einem einseitigen Akt, der die drei Westmächte unvorbereitet traf, daß die ständigen Sperrzonen rund 40 Prozent der Gesamtfläche der "DDR" ausmachen. Vorher waren es nur etwas mehr als 30 Prozent Fachleute westlicher Regierungen

bewerten dieses sowjetische Vorgehen als einen schweren Schlag gegen die Zielsetzungen der verschiedenen europäischen Konferenzen, auf denen es um die Bildung von mehr Vertrauen als der Voraussetzung echter Entspannung geht. Im Zusammenhang mit dem KSZE-Prozeß beschäftigt sich seit Jahresbeginn ganz besonders die Konferenz für Vertrauensbildung und Abrüstung in Europa (KVAE) in Stockholm mit dieser Aufgabe. In ihren Reden unterstrichen die sowietischen Vertreter auf der KVAE starkes Interesse an der Vertrauensbildung. Die tatsächliche Handlungsweise der sowjetischen Streitkräte in der "DDR" widerspricht dieser Zielsetzung nach dem Urteil westlicher Fachleute jedoch

Die neue sowjetische Verfügung verbietet es neuerdings Vertretern

der Militärmissionen der USA, Großbritanniens und Frankreichs, die bei General Saizews Stab als Folge des Besatzungsrechts in der "DDR" akkreditiert sind, mit ihren besonders gekennzeichneten Fahrzeugen die Grenzbereiche der "DDR" einschließlich der Ostseeküste in einem bis zu 20 Kilometer breiten Streifen zu bereisen. Außerdem sind für sie alle Zonen gesperrt, die von militärischer Bedeutung sind, unter anderem Fernmeldezentren oder Raketenstandorte. Sogar größere Städte gel-ten als "Off limits" für Offiziere der West-Alliierten, so zum Beispiel Schwerin, Stendal, Dessau, Weimar und Frankfurt/Oder. Selbst zahlreiche Brücken dürfen von den Militärdiplomaten nicht mehr benutzt

Die östliche Ausweitung der Sperrgebiete ist nach westlichem Urteil von "neuer Qualität". Sie widerspreche dem Geist der Abrüstungsverhandlungen, bei denen nach mehr Inspektionen vor Ort gerufen werde. Sie werfe alle Versuche zum Abbau von Mißtrauen weit zurück. Wie es hieß, werde von den drei Westalliierten augenblicklich eine angemessene Reaktion auf die Sperrausweitung überlegt. Mit großer Wahrscheinlichkeit wollen die drei Westmächte damit im Herbst die Stockholmer KVAE befassen, da die westlichen Erkenntnismöglichkeiten über militärische Aktivitäten im Osten erheblich eingeschränkt worden seien. Dies wiege auch deshalb besonders schwer, weil trotz der Restriktionen der Bewegungsfreiheit der drei sowietischen Militärmissionen auf dem Gebiet der Bundesrepublik (in den drei früheren Besatzungszonen) angesichts der Reisefreiheit auch für Ausländer im Bundesgebiet die Beobachtungsmöglichkeiten von Militäraktivitäten und -einrichtungen fast uneingeschränkt seien, hieß es. Für die sowjetischen Offiziere der Militärmissionen gilt der Zutritt auf 15 Prozent des Territoriums der Bundesrepublik als verboten.

Nach westlichen Erkenntnissen setzt die Sowjetunion das Manöver, das vom 28. Juni bis 7. Juli rund 60 000 Mann in der "DDR" und der Tschechoslowakei sowie auf der Ostsee aus ihren Standorten brachte und gekoppelt war mit einer großangelegten Übung aller Stäbe von den drei westlichen Militärbezirken bis zu den Kommandozentralen der "Fronten" im westlichen Vorfeld, auf neue und bisher von der NATO nicht registrierte Weise fort. An diese Ubung vor allem der konventionell ausgerüsteten Landstreitkräfte schloß sich sofort danach ein Manöver der strategischen Truppen der Roten Armee (Fernflieger-, Raketen-, U-Boot-Kräfte sowie der Luftlandetruppen großer Reichweite) an. Seit dem 18. Juli operieren nun die sowjetischen Streitkräfte für den strategischen Luftkrieg in einem Manöver, das neben realen Übungen vor allem aber auch wie in den Manöverabschnitten vorher "auf dem Papier" abläuft.

# Mehr Rechte für Algeriens Frauen

Neues Familienrecht zwischen Tradition und Moderne des Islam / Nur Monogamie

Eine überaus kontroverse rechtspolitische Diskussion hat in Algerien zumindest vorläufig ein Ende gefunden: Die Regierung Chadli hat ein neues Familienrecht beschlossen, das vor allem die rechtliche Stellung der Frau regelt und einen Kompromiß zwischen den Vorschriften des traditionellen islamischen Rechts und modernen westlichen Einflüssen anstre-

Ein erster Entwurf im Jahre 1982, der auch die Polygamie vorsah und die unverheiratete Frau der Vormundschaft des Vaters, die verheiratete der des Ehemanns unterwarf, war auf heftigen Widerstand der algerischen Frauenverbände gestoßen, vor allem von Seiten der ehemaligen Freiheitskämpferinnen. Die Regierung sah sich gezwungen, den Entwurf zurückzuziehen.

nur die Monogamie zu. Der Ehemann kann bei Fortbestand der ersten Ehe eine zweite Frau nur dann heiraten,

**Delhi: Sondergerichte** 

Maßnahme gegen Sikhs / Notstand durch die Hintertür?

gegen Terroristen

P. DIENEMANN, Neu-Delhi

Droht Indien eine Neuauflage -

diesmal durch die Hintertür – des

Notstandes, wie es ihn von 1975 bis

1977 gab? Nachdem der Armee durch

Sondergesetzgebung im Bundesstaat

Pandschab weitreichende Befugnisse

erteilt wurden, die Zeit der Inhaftie-

rung "unsozialer Elemente" ohne Ge-

richtsverhandlung auf zwei Jahre ver-

längert wurde, hat die Regierung

Gandhi jetzt per Gesetzesänderung

die Einrichtung von Sondergerichten

beschlossen. Sie sollen unter Aus-

schluß der Öffentlichkeit "Terrori-

sten und subversive Elemente" in

"von Terrorismus betroffenen Gebie-

Die Unterschrift von Präsident Gi-

ani Zail Singh unter das neue Gesetz

kam gerade rechtzeitig: Viele jener

Sikhs, die sich zum Protestmarsch

auf Amritsar formiert haben, um ihr

Heiligtum, den Goldenen Tempel,

von der indischen Armee zu befreien,

werden wohl die ersten sein, die von

diesen Sondergerichten abgeurteilt

Der Buchstabe des neuen Gesetzes

erfaßt auch Agitatoren, die zu Feind-

seligkeiten zwischen Angehörigen

verschiedener Religionsgemeinschaf-

ten anstachein. Vor Sondergerichten

in den betroffenen Gebieten werden

schließlich Verstöße gegen das Waf-

fengesetz, Beschädigung von Eisen-bahnanlagen, öffentlichem Eigentum

sowie Einrichtungen der Wasser- und

Die Vorsitzenden der Sonderge-

richte sollen von der Zentralregie-

rung in Neu-Delhi bestimmte Di-

striktrichter sein. Sie entscheidet

auch, welche Gebiete vom "Terroris-

mus betroffen" sind. Das Gesetz hat

zwar Gültigkeit für Gesamt-Indien

ausgenommen Jammu und Kasch-

mir, aber die Sondergerichte schei-

Stromversorgung verhandelt.

Religiõse Agitation

wird geahndet

ten" aburteilen.

wenn die erste Frau unfruchtbar oder unheilbar krank ist. Das auf den Koran gegründete Recht, wie es in den meisten islamischen Ländern gilt, läßt eine Ehe mit bis zu vier Frauen

Eine wichtige Neuerung ist auch, daß die Frau nicht mehr ohne ihre Zustimmung verheiratet werden darf. Einer Algerierin ist es jedoch nicht erlaubt, einen Nicht-Moslem zu heiraten, während umgekehrt ein Algerier eine Frau christlichen oder jüdischen Glaubens heiraten darf.

So schreibt es auch der Koran vor. Im Scheidungsrecht blieben in diesem Sinne zahlreiche Vorschriften unangetastet, die nach westlichen Vorstellungen eine Diskriminierung der Frau darstellen.

das Familienrecht die Gemüter erhitzt und der Regierung die Entschei-Das neue Gesetz läßt grundsätzlich dung erschwert. Einerseits war Algerien durch die Kolonisierung von mehr als hundert Jahren und seine Nāhe zu Europa besonders stark

nen vor allem auf Pandschab sowie

die seit Jahren von Terrorismus ge-

schüttelten Nordost-Staaten des Lan-

des Mizoram, Manipur, Nagaland und

In einer offiziellen Verlautbarung

der Regierung wird hervorgehoben,

daß die "Law and order"-Situation in

einigen Bundesstaaten durch terrori-

stische Aktivitäten derart gestört sei.

daß friedlich und ordentlich durchge-

führte Gerichtsverhandlungen nur

unter größten Schwierigkeiten statt-

Wie fair die Prozesse tatsächlich

sein werden, wird wohl kaum be-

kannt werden. Aus Sicherheitsgrün-

den wird, so die Regierung, unter

Ausschluß der Öffentlichkeit verhan-

delt. Verteidiger der Angeklagten

sind zugelassen, auch Berufung kann

eingelegt werden. Doch die Beru-

fungsverhandlung muß vor dem

Obersten Gerichtshof stattfinden, der

aber derart überlastet ist, daß in der

Regel Jahre vergehen, ehe dort ein

Die Einführung der Sonderge-

richte versetzt die Judikative in die

Lage, innerhalb kurzer Zeit die im

Pandschab unter dem Verdacht des

Terrorismus\* inhaftierten Sikhs

schnell und ohne viel Aufhebens ab-

urteilen zu können. Tausende sitzen

angeblich in den Gefängnissen des

Landes, und immer noch verhaftet

die Armee täglich Dutzende von ver-

Schon kursieren in Neu-Delhi Ge-

rüchte über ein weiteres Novum in

der indischen Rechtssprechung: An-

geblich wird vom Kabinett Gandhi

ein Gesetz vorbereitet, das die Arbeit

des Anklägers erleichtert. Entgegen

üblichem Verfahren soll bei verschie-

denen Straftaten der Angeklagte die

Pflicht haben, seine Unschuld glaub-

Fall neu aufgerollt wird.

dächtigen Personen.

würdig zu beweisen.

Verhandlungen sind

nicht öffentlich

Assam gezielt zu sein.

finden könnten.

westlichem Einfluß ausgesetzt, andererseits hatte es nach dem langen blutigen Unabhängigkeitskampf ganz bewußt und entschieden den Islam zur Staatsreligion erhoben.

Hinzu kommt, daß sich gerade in den letzten Jahren eine starke Gruppe der Bevölkerung in immer stärkerem Maße in die Befolgung religiöser Vorschriften geflüchtet hatte - sei es aus Enttäuschung über das bürokratisch-sozialistische System oder die soziale Ungerechtigkeit.

Die Regierung sah sich gezwungen, diese fundamentalistischen Moslems, die "Integristen", mit Gewalt zu unterdrücken. Die Integristen haben vor allem bei der akademischen Jugend großen Zulauf. Mit dem neuen Familienrecht zeigt Präsident Chadli, daß illt ist ihnen Zugeständnisse zu machen, obwohl sie in der einen oder anderen Form in mehreren Ländern des Nahen und Mittleren Ostens aber auch in Nordafrika und in Gebieten Schwarzafrikas wieder sehr aktiv geworden sind.

### Israelis über "Einmischung" der Grünen empört

Die Absicht der deutschen Grünen, die jüdisch-arabische "Fortschrittsliste für den Frieden" im israelischen Wahlkampf zu unterstützen, schlägt in Israel Wellen. Nach kritischen Bemerkungen des Wahlleiters Gabriel Bach und der oppositionellen sozialdemokratischen Arbeiterpartei meldete sich gestern das unabhängige Massenblatt "Jediot Acharonot" mit einem Kommentar unter dem Titel "Sofort ausweisen" zu Wort.

Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Otto Schily und Bundesvorstandsmitglied Günther Hopfenmüller, die am Donnerstag - vier Tage vor den Wahlen - in Tel Aviv zusammen mit der kleinen "Friedensliste" eine Pressekonferenz geben wollten, waren zu dem Zeitpunkt noch nicht eingetroffen. Die Pressekonferenz wurde auf heute verschoben.

Der Chefredakteur der "Jediot Acharonot", Herzi Rosenblum, der zu den Unterzeichnern der Unabhängigkeitserklärung des Staates Israel gehört, schrieb in seinem Kommentar: "Die Ankunft der westdeutschen Grünen-Delegation, die der "Friedensliste" unter die Arme greifen wollen, ist erneut eine Einmischung in unsere inneren Angelegenheiten. Solche Interventionen von fremder Seite hat es schon früher gegeben, doch ging es dabei immer um nur angedeutete oder versteckte Versuche. Jetzt kommen die deutschen Grünen, von denen die meisten "gesunde Antisemiten" sind, um sich mit typisch deutscher Frechheit offen in unseren Wahlkampf einzumischen. Die Gesetzeshüter bei uns schweigen bis jetzt - sollten diese Grünen nicht

von hier vertrieben werden?" Auch die kommunistische Partei "Rakach", die ihre Stammwähler besonders unter den israelischen Arabern hat, kritisierte die Absicht der "Friedensliste", die Grünen an einer Wahlveranstaltung und an der Pressekonferenz zu beteiligen. Erst kündigt die Friedensliste an, sie benötige keine Unterstützung von außen und auch nicht von der PLO, dann holt sie ausgerechnet die Deutschen ins Land. Warum nicht ein paar Eskimos?" meinte Rakach-Sprecher Usi Burstein auf Anfrage.

# Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

### Schwerer Irrtum

Sehr geehrte Damen und Herren, in Ihrer Ausgabe vom 16. Juni 1984 erschien unter der Überschrift "Polnische Exilzeitschrift stellt sich vor Mertes" (Untertitel: "'Kultura' gibt die Existenz deutscher Minderheit zu") ein Bericht von Joachim G. Görlich, dessen Inhalt nicht den Tatsachen entspricht.

Die "Kultura"-Redaktion in Paris hat mit großer Genugtuung einen Kommentar nachgedruckt, der in einer der wichtigsten polnischen Publikationen im Untergrund erschienen ist. Unsere Redaktion hat deutlich zum Ausdruck gebracht, daß die polnische Opposition zu den Ausführungen von Staatsminister Alois Mertes über die deutschen Minderheiten in Polen und die Rechtslage der polnischen Westgrenze an der Oder und Neiße in bestimmter Weise Stellung genommen hat. Der Text findet sich im Nachdruck in der Pariser "Kultura", Nr. 6/1984.

Man soll ganz deutlich unterstreichen, daß es sich um den Nachdruck des Bulletins "KOS" (Komité für Gesellschaftlichen Widerstand), Nr. 51

Grüne Negierung

"Die Grünen" propagieren ein

Streichen der Wiedervereinigungs-

klausel im Grundgesetz und haben

dementsprechend bei der Bundes-

tagssitzung zum Gedenken an den 17.

Juni 1953 durch Abwesenheit ge-

glänzt. Geschützt durch die Rechts-

staatlichkeit in der Bundesrepublik

lassen sich leicht derartige Verhal-

tensweisen und Phrasendreschereien

an den Tag legen, die eine Negierung

des Schicksals von vielen Millionen

Deutschen jenseits der Elbe bedeu-

ten. Aber solange es dort Menschen

gibt, die sich nach Recht und Freiheit

sehnen, wird die Hoffnung auf die

Wiedervereinigung in einem demo-

kratischen Deutschland lebendig

Hätten "Die Grünen" die Mehrheit

im Staate, so würden sie durch ihre

Wort des Tages

Augenblick des Glücks

etwas Geringes sei. Das

Glück existiert nur in

der Form kurzer Augen-

Ignazio Silone, ital. Autor und Poli-tiker (1900–1976)

blicke.

99 Glaube nicht, daß ein

bleiben.

vom 12. Mārz 1984 handelt, und nicht um unseren Kommentar, Dieses Dokument stellt einen Beitrag der polnischen demokratischen Bewegung im Untergrund dar, die sich nachdrücklich für eine deutsch-polnische Aussöhnung einsetzt. Wir halten Stimmen, die dieses Anliegen in Polen selbst vertreten, für bedeutsamer als alle Meinungsäußerungen, die wir zu dieser Problematik in der "Kultura" veröffentlichen.

Inzwischen ist in den folgenden Nummern von "KOS" eine Reihe von Artikeln erschienen, die, im Gegensatz zur offiziellen polnischen Presse, für das Recht einer Wiedervereinigung der beiden Teile Deutschlands eintreten. Herr Görlich hat einen grundlegenden Fehler begangen, als er diesen Kommentar der Pariser "Kultura" zuschrieb. Es ist nämlich viel schwieriger und gefährlicher, in Polen seine Stimme zu diesem Thema zu erheben, als in Paris.

Ideologie die Wiedervereinigung er-

heblich erschweren, mit der Konse-

quenz einer Zerstörung der alle Deut-

schen in Ost und West miteinander

verbindenden Hoffnung. Schon sit-

zen "Die Grünen" im Bundestag und

verbreiten ihre antideutschen und

Das Gebot der Stunde heißt des-

halb, dieser Entwicklung auf demo-

kratischer Basis Einhalt zu gebieten,

damit die Deutschen sich weiter mit-

einander verbunden fühlen und in

Ost und West das Ziel bestehen

bleibt, in freier Selbstbestimmung Ei-

nigkeit, Recht und Freiheit für das

Mancher mag das Viertelpfund

"Gepülverter Krähenaugen", mit

dem Wölfe vergiftet werden können,

zu wörtlich genommen haben. In

Wirklichkeit handelt es sich um die

auch als "Brechnuss" zumindest

Anothekern bekannten Früchte des

Krähenaugenbaumes (Strychnos nux

vomica), die das sehr starke Gift

deutsche Vaterland zu erreichen.

"Brechnuss"

schicksalsverachtenden Parolen.

Mit freundlichen Grüßen Jerzy Giedroyc,

Unsere Altvorderen wußten also wohl schon Bescheid bevor erst um 1815 das Strychnin in den "Krähenaugen" entdeckt wurde.

Dr. F. Lehmann, ·Althütte WE

Medicen

anden

### Bundeswehr

Sehr geehrte Redaktion,

ich meine, ein Vergleich mit den "früheren" Wehrbezirkskommandos sollte hier nicht angestellt werden, eben weil wir heute zivile Bundeswehrverwaltungen usw. haben. Berufssoldaten und -offiziere haben mit rd. 55 Jahren ihre Pension. Und Soldaten oder Offiziere auf Zeit wissen schon bei Einstellung, wann sie aus der Bundeswehr ausscheiden werden, so daß sie sich rechtzeitig darauf einstellen können. Es werden kaum bei dem jetzt schon knappen Personaletat der angesprochenen Verwaltungen bei Pensionierungen, soweit die Beamtenplanstellen dann überhaupt alle wieder besetzt werden dürfen, die noch infrage kommenden ohne weiteres durch die zuletzt Genannten zu ersetzen sein.

Auch kann man nicht jederzeit Angestellte etwa entlassen, da diejenigen mit einer 15jährigen Dienstzeit unkundbar sind, also ihre Stellen erst zur Verfügung stehen, wenn sie in Rente gehen. Grundsätzlich sollte dann aber kunftig vielleicht jede solche Stelle und jede andere von vornherein mit ausscheidenden und geeigneten "Soldaten und Offizieren auf Zeit" und im Hinblick darauf. daß jetzt auch in der freien Wirtschaft die Lebensarbeitszeit herabgesetzt werden soll, nur in ganz bestimmten Härtefällen eventuell auch noch mit pensionierten Berufssoldaten besetzt

Es hätte meines Erachtens im zuständigen Bundesministerium schon seit vielen Jahren für die zur Rede stehenden Berufsgruppen und gegen einen Beförderungsstau sowie inzwischen auch für die Offiziere, die, nach Abschluß ihres Studiums auf den Bundeswehrhochschulen, scheiden, "entsprechend" geplant werden müssen.

> Mit freundlichen Grüßen Helmut Spindler.

Die Redaktion behält sich das Recht vor, Leserbriefe sinnentsprechend zu kürzen. Je kürzer die Zuschrift ist, desto r ist die Möglichkeit der Veröf-

nämlich hatte, wenn er hohe Ehren-

# Personalien

### **AUSZEICHNUNGEN**

Botschafter a. D. Udo Horstmann ist mit dem Großen Verdienstkreuz ausgezeichnet worden. Staatssekretar Jürgen Ruhfus überreichte die Auszeichnung in Bonn. Horstmann, 1918 in Warnemünde geboren, zunächst Berufsoffizier, gehörte dem AA seit 1952 an. Er war von 1971 bis 1975 Botschafter in Kamerun und 1979 bis 1983 Botschafter in Senegal. Während seiner langjährigen Tätigkeit im Auswärtigen Amt gehörte er zu den profiliertesten Afrika-Kennem des Hauses.

Als Anerkennung für die Doppelbelastung von Studium und ehrenamtlicher Vereinsarbeit mit Kindern und Jugendlichen sind die Horst-Schmidt-Jugendsportstipendien an mehrere Studenten vergeben worden. Ministerialdirigent Heinz Fallak vom hessischen Ministerium für Arbeit und Soziales überreichte die Auszeichnungen während des ersten Landestreffens der hessischen Sportjugend im historischen Rathaus von Marburg an Ute Blessing aus Hofheim, Dagmar Gimpel aus Offenbach und Peter Tremmel aus Amōneburg. Die Stipendien von je 3000 Mark, die zum siebten Mal vergeben wurden, sind nach dem 1976 tödlich verunglückten hessischen Sozialmi-nister Dr. Horst Schmidt benannt.

### LITERATUR

Die bekannte Marburger Märchenforscherin und Ethnologin, Professor Dr. Charlotte Oberfeld, ist vom Präsidium der Europäischen Märchengesellschaft in den Beirat berufen worden. Der Beirat dieser zweitgrößten literarischen Vereinigung im deutschsprachigen Europa berät diesen bei Publikationen und der inhaltlichen Vorbereitung der alljährlichen internationalen Tagungen.

### **MEDIZIN**

Professor Peter Bannasch vom Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg ist zum Vorsitzenden der Kommission für Krebs-forschung der Arbeitsgemeinschaft der Großforschungseinrichtungen (AGF) gewählt worden. Die Kommission hatte sich kürzlich konstituiert. Ihre Aufgabe ist die Koordinierung der Krebsforschung der AGF, in der 13 überwiegend vom Bund finanzierte Einrichtungen zusammenge-

schlossen sind.

Strychnin enthalten.

### RUNDFUNK

William W. Marsh ist als neuer Präsident des amerikanischen Aufsichtsgremiums von Rias Berlin eingeführt worden. Sein Vorgänger, Patrick E. Nieburg, der seit Februar 1980 in diesem Amt tätig war, geht in die Vereinigten Staaten zurück.

### VERÄNDERUNG

In der letzten Aufsichtsratssitzung der Motoren- und Turbinen-Union Friedrichshafen GmbH (MTU), legte der 84jährige Jean Raebel sein Mandat nieder. Raebel war viele Jahre engster Mitarbeiter von Karl Maybach und mehr als 50 Jahre für das Unternehmen tätig, davon 31 Jahre in der Leitung und 17 Jahre als Aufsichtsratsmitglied. Seine Nachfolge übernahm Irmgard Schmid-Maybach (60), eine Tochter Karl Maybachs, die in San Francisco lebt.

### BUNDESPRÄSIDENT

Im ehemaligen Kabinettssaal des Palais Schaumburg in Bonn, genau an der Stelle, wo Konrad Adenauer als Kanzler die Minister und Staatssekretäre um sich versammelte, hatte Bundespräsident Richard von Weizsäcker einen runden Tisch dekken lassen. Von Weizsäcker gab ein Essen zum 80. Geburtstag von Hans Herwarth von Bittenfeld, dem früheren deutschen Botschafter in London und ersten Protokollchef nach dem Krieg. Der Gastgeber machte es nicht wie Konrad Adenauer: Der

gäste um sich sammelte, den prominentesten Persönlichkeiten teure Weine einschenken lassen, der Normalgast bekam den preiswerteren Regierungswein. So jedenfalls erinnerte sich jetzt Hans Herwarth von Bittenfeld. Der ehemalige Botschafter hatte bereits dem Auswärtigen Amt in der Wilhelmstraße in Berlin angehört und seine Moskauer Diplomatenjahre damals in dem Buch beschrieben "Zwischen Hitler und Stalin\*. Er wurde 1949 erster Protokollchef der neuen Bundesregierung. Damais hatte das Protokoli noch den einfachen Namen "Arbeitsstab", Als offizieller \_Chef des Protokolls" im AA 1951 nahm er an allen einschlägigen Konferenzen teil. Sein liebster Posten wurde der des deutschen Botschafters in London 1955. Präsident von Weizsäcker hatte Freunde von Herwarths eingeladen. Ehemalige ebenfalls berühmt gewordene Protokolichefs: Ernst Günther Mohr. Protokollebef von 1955 bis 1958 und dessen damaliger Amtsnachfolger 1958 bis 1962 Sigismund von Braun, den früheren deutschen Botschafter in London Karl-Günther von Hase. den früheren AA-Staatssekretär Berndt von Staden und den ehemaligen Botschafter und Regierungssprecher Günther Diehl sowie Professor Dr. Fritz Caspari, ehemaliger Chef des Bundespräsidialamtes, und die Ehrenvorsitzende der Deutsch-Englischen Gesellschaft, Lilo Milch-



Sie haben das Protokoli in Boan berühmt gemecht: die früheren Bot-schafter Sigismund von Braun, Hans von Herwarth und Erzet Günther

والمعارضين والمتأرف أنحاره المتأرف أنحاره المراجع

A River Brown

To take

10 ET E. 10

فمانا

ar Jun ho

The state of the s

V. M. -

The Branch Foe Hocker - ZDF, 2 The second secon

\*lex 8 85 7<sub>14</sub>

laktion.

ergleich mit in

seech mi in entkiskommende rigestell weden the zivile broke usw. haben ha

Pension Und 54

re auf Zeit \*\*

ung, wann sie at

eusscheiden zu

iechtzeinig gest Es werden bet

prochegen Very

Mierangen was

Reven dans the

pesetat werden in

ge kommendens

ite arteta Gerag

nicht jedenzige

Cassen, da diga

iso thre Stellene

enen senn se: Dandsatzlich so

vælleicht jak g

le andere von van

heidenden und 5

n und Officieres

nouck daran e reien Wirtichafië

೧೯೭೨ರಿಗೆ ಪ್ರಕಾಣಗಳು

nz destination its

aven need mit pe

(ssolozten best

es Erechtensing

ा तोर दोह त्या केंद्र

:Euchber ung Bei

AR 9000 L'Sicon.

is the mark the ne

Studiums and the

aschulen. 💩

prechendt gele

ire millionen Grie

enali sich des Ret

armentatrecterda die Zuschahlist,o≤

foglichkeit der 🚾

return er hohe Eles-

ormelte, des gras,

Charles in 155

ter lassen de Ne

den preisweiste

So edenials es

Harr Herwall M

ehemalge Boxx

e dem allmare

and the state of t

and Moskader Disk

was in dem Burnis

orthon Herber Ladies

wife ersier Protesi

: Burderedsü

, Frank I like

في تفقيق عبر بر

t ies Protosión s والمتنافق والمتنافية en kil Sed bes

27 248 DE 22228 B.

and the state

- have Freunde C The Summary Bull

ns: Gariber 198

1955 by 1860

ge. Amisikalis igismund ton Bra

er soner Eustig

1-Cuather rou be

BEER THE BERRY

AT A THE THE

her Diebl sarry

z ('38pari, e crais

ter Legal

SCHOOL LINE

والمنتقلة المالية

Hoime Sant

eministerium sde na

# WELT-Serie zum 20. Juli 1944 (II): Als Stauffenberg in Berlin ankam, war er schon als Verschwörer erkannt

am Mißlingen des Attentats. Hitler selbst weiterleitete.

Die Umsturzpläne, die nicht So war man im Führerhauptnur die Beseitigung miliers, quartier stations --sondern auch die Machtüber- nahmen der Verschwörer informiert weil eine nicht erkannte nur die Beseitigung Hitlers, quartier ständig über die Maßnahme durch die Verschwörer miert, weil eine nicht erkannte vorsahen, scheiterten nicht nur Schaltung alle Befehle auch zu

# Zehn Minuten nach Mitternacht standen die ersten Opfer vor den Gewehren der Lynch-Justiz

uf dem Flogplatz Rangsdorf A verabschiedete Stauffenberg sich von seinem Bruder und bestieg mit dem Ordonanzoffizier Werner von Haeften die zweimotorige Heinkel-Maschine des Generalquartiermeisters, General Eduard Wagner, einem Teilnehmer der Erhebung, zum Flug nach Rastenburg. Kurz vor sieben Uhr startete die Maschine

Während des Fluges überprüfte Stauffenberg noch einmal sorgfältig die Bombe in seiner gelben Aktentasche - einen 1000 Gramm schweren, grauen Block aus Plastiksprengstoff englischer Herkunft, den er in ein altes Hemd eingeschlagen hatte. Nach dem Eindrücken des Säurezünders würde nach etwa 15 Minuten ein Draht zerfressen und damit ein Schlagbolzen gelöst, der vorschnellen und so die Explosion herbeiführen würde Gesinnungsfreunde Stauffenbergs in der Abwehr, dem Gebeimdienst der Wehrmacht, hatten den Sprengsatz besorgt, der Oberstleutnant Fritz von der Lancken hatte das brisante Paket in seiner Wohnung in Potsdam verborgen.

Um 10.10 Uhr kam der Flugplatz Rastenburg in Sicht; fünf Minuten später kletterten Stauffenberg und von Haesten aus der Maschine und bestiegen einen schon wartenden Wagen des Führerhauptquartiers. Den Piloten hatte der Oberleutnant zuvor angewiesen, sich auf jeden Fall ab 12 Uhr zum Rückflug bereitzuhalten. Für die 14 Kilometer bis zur "Wolfsschanze" durch bewaldetes Gelände brauchte man im Auto normalerweise knapp 15 Minuten. Wegen der scharfen Kontrollen an den einzelnen Sperrkreisen der weitverzweigten Festungs und Bunkeranlage - die "Wolfsschanze" war ursprünglich ein Barackenlager gewesen - benötigten

die beiden Offiziere aber fast eine halbe Stunde. Das erste Tor führte in einen weiträumigen Befestigungs- und Minengurtel, das nächste nach etwa zwei Kilometern in einen mit elektrischem Stacheldraht gesicherten Sperrkreis.

Nach etwa 800 Metern folgte die sogeπannte Offizierswache und von dort nach 200 Metern das Tor zum Sondersperriereis A. in dem Hitler wohnte und arbeitete – hinter einem 2,5 Meter hohen Maschendrahtzaun, an dem ständig Beamte des Reichssicherheitsdienstes RSD patroulherten. Zum Betreten war ein von RSD-Chef Rattenhuber persönlich ausgestellter Passierschein erforderlich.

In diesem Sperrkreis A befanden sich drei Bauten: Hitlers Wohnbunker, die zum Schutz gegen Bomben und Granatsplitter mit Beton um-

and the contract of the contra

Lage"-Raum und der Zwinger für Hitlers Hündin Blondie. Generalleutnant Adolf Heusinger, damals Chef der Operationsabteilung im Generalstab des Heeres, beschrieb den "Lage"-Raum so: "Ein etwa 10 Meter breiter und etwa 4 bis 5 Meter tiefer Backsteinanbau an einen Betonbunker. Eine Breitseite bildet die Bunkerwand. In ihr befindet sich die Eingangstür, die man durch den Bunker erreicht. Gegenüber und rechts mehrere Fenster, während die linke Seite fensterlos ist. Wände, Decken und Boden sind von leichter Bauart." Hier sollte um 12.30 Uhr die Lagebesprechung stattfinden; sie war um eine halbe Stunde vorverlegt worden, weil Hitler um 14.30 Uhr den Besuch Mussolinis erwartete. An diesem Tag sollten nur die dringlichsten Themen besprochen werden, und zwar in einem möglichst kleinen Teilnehmerkreis.

Stauffenberg meldete sich zunächst beim Lagerkommandanten. Er hatte noch Zeit genug und ging daher mit dessen Adjutanten, dem Rittmeister von Möllendorf ins Kasino, um zu frühstücken. Anschließend begab er sich zu einer Besprechung mit General Walter Buhle, dem Generalstabschef des Heeres, mit dem er noch Einzelheiten seines Vortrags in der bevorstehenden "Lage" zu klären hatte. Gegen 12 Uhr gingen Buhle und Stauffenberg dann in die Dienstbaracke des Feldmarschalls Wilhelm Keitel, dem sie über das Ergebnis ihrer Besprechung berichteten. In dem leeren Vorraum ließ Stauffenberg absichtlich seine Mütze und sein Koppel liegen.

Gegen 12.25 Uhr drängte Keitel un-

geduldig zum Aufbruch; begleitet von seinem Adjutanten, Oberstieutnant von John. Buhle und Stauffenberg machte er sich auf den Weg zur Lagebaracke, für den man etwa drei Minuten benötigte. In diesem Augenblick entschuldigte sich Stauffenberg für einen Moment, er habe seine Mütze und sein Koppel vergessen. Keitel, sichtlich verärgert, wartete mit Buhle und John auf den Obersten. Es war unterdessen 12.30 Uhr geworden. Kurz darauf erschien Stauffenberg. Er hatte in dem Augenblick, in dem er allein war, mit einer kleinen Zange, die er mit den drei Fingern seiner verbliebenen linken Hand betätigen konnte, den Hals der Säurekansel im Zündmechanismus der Bombe abgeknipst. Nun hatte er noch 15 Minuten Zeit. Eiligen Schrittes ging die Gruppe durch das Tor des Sondersperrkreises A zur "Lage"-Baracke, Dort hatte die Besprechung bereits begon-

waren alle Fenster geöffnet. Im Lage"-Raum befanden sich zwei Dutzend Teilnehmer. Auf dem sechs Meter langen, 120 Zentimeter breiten Tisch in der Mitte lagen die vorbereiteten Karten. Keitel, von John, Buhle und Stauffenberg betraten den Raum, als Generalleutnant Adolf Heusinger über die Lage an der Ostfront berichtete. Hitler, der in gebeugter Haltung vor den Karten stand, wandte sich kurz um und erwiderte den Gruß der Eintretenden, worauf Keitel ihm sagte: "Mein Führer, hier ist Oberst Graf Schenk von Stauffenberg, der Ihnen nachher über den Einsatz der Sperrdivisionen Vortrag halten wird." Hitler begrüßte den

Obersten mit Handschlag. Stauffenberg stellte die Aktentasche mit dem Sprengsatz daraufhin an die Innenseite eines der drei schweren Holzböcke, auf denen die lange Tischplatte ruhte - knapp zwei Meter vom rechten Bein Hitlers entfernt. Dann trat er an die Wand zurück, verharrte einen Moment neben der Tür und schlich sich dann hinaus. Heusinger setzte seinen Vortrag fort. Ein Detail veranlaßte Hitler zu einer Nachfrage bei General Buhle, der vorschlug, der Oberst Graf von Stauffenberg möge die Frage beantworten.

Hitler nahm Stauffenbergs offenbar nur kurzfristige Abwesenheit etwas indigniert zur Kenntnis, rügte sie jedoch nicht, da er zuvor erklärt hatte, er wünsche, den Einsatz der Spertdivision erst nach dem allgemeinen Lagevortrag zu erörtern. Keitel aber fand die Tatsache, daß Stauffenberg nicht mehr im Raum war, etwas beunruhigend und ging hinaus, um nach ihm zu sehen, kehrte dann jedoch gleich wieder auf seinen Platz neben Hitler zurück. Heusinger beendete in diesem Augenblick seinen Vortrag über die Lage an der Ostfront mit den Worten: "Der Russe dreht westlich der Düna mit starken Kräften nach Norden ein. Seine Spitzen stehen bereits südwestlich Dünaburg. Wenn jetzt nicht enquich die Heeresgruppe vom Peipus-See zunückgenommen wird, dann werden wir eine Katastrophe . . . ".

Ein Donnerschlag zerriß seinen Satz. Grellgelbe Flammen schossen hoch, ätzender Qualm zog durch den zertrümmerten Raum. Es war 12.42

Die Explosion hatte Hitler zu Boden geschleudert. Er lag in der Nähe des linken Türpfostens unter Deckenbalken, Latten und Spanplattenteilen. Seine Haare und seine Kleidung hatten Feuer gefangen; seine Augen schmerzten, ebenso der rechte Ellenbogen und die Beine, an denen Blut



Als habe eine 15-cm-Granate eingeschlagen": Der "Führer" besichtigt mit Mussolini (links) den " dem vor wenigen Stunden die Bombe Graf Stauffe

hinunterlief: Blut sickerte ihm auch aus den Ohren. Mit großer Mühe befreite er sich aus dem Trümmergewirr, schlug mit den Händen die Flammen an seiner Uniform und am Hinterkopf aus und versuchte, durch den sich langsam verziehenden Qualm zu erkennen, was hier geschehen war. Er sab in den Trümmern des Lageraums einige Teilnehmer der Besprechung liegen, die vor Schmerzen schrien, doch er konnte sie nicht hören. Und er sah die massige Gestalt Keitels, der sich inzwischen ebenfalls erhoben hatte und mit dem Ruf Mein Führer, Sie leben ... auf ihn zusprang, ihn stützte und ins Freie führte. Der SS-Adjutant Otto Günsche geleitete Hitler, dessen Gesicht rauchgeschwärzt war, in den Wohn-

Aus allen Richtungen kamen unterdessen Beamte des Reichssicherheitsdienstes herbeigelaufen; Sanitäter bargen die Schwerverletzten - das waren vor allem der Chef des Heerespersonalamtes, Generalleutnant Rudolf Schmundt, Heusingers erster Generalstabsoffizier Oberst Heinz Brandt (der Stauffenbergs Aktentasche auf die andere Seite des Tischbocks gestellte hatte, weil er sich behinderte fühlte, und Hitler damit wahrscheinlich das Leben rettete), der Generalstabschef der Luftwaffe. Günther Korten, und der Stenograph Dr. Berger, der am späten Nachmitseinen Verletzungen erlag. Die Offiziere starben in den nächsten Tagen.

Hitler wurde sogleich von seinem Leibarzt, Professor Theodor Morell, und dessen Begleiter, Professor Hanskarl von Hasselbach, untersucht. Sie stellten verblüfft fest, daß der "Führer" offenbar keine schweren Verletzungen davongetragen hatte: selbst der Puls war fast normal. Sie streiften ihrem Patienten die zerfetzte Hose ab und entfernten mehr als hundert Holzsplitter aus den Beinen und dem Gesicht, gaben ihm Spritzen und verlangten kategorisch, er müsse sich zunächst schonen.

Das freilich sah Hitler anders - er

wurde im Gegenteil äußerst aktiv. Über den oder die Täter laut spekulierend, wobei er zunächst Arbeiter der "Organisation Todt" verdächtigte, die beim Umbau des Hauptquartiers eingesetzt waren, erteilte er präzise Befehle: Die Kriminalbeamten des RSD hatten sofort nach Zündschnüren und Sprengsätzen zu suchen. Goebbels, Himmler und Göring sollten unverzüglich benachrichtigt werden. Zugleich ordnete Hitler für das Hauptquartier eine strikte Nachrichtensperre an; der Luftwaffenadjutant Oberst Nikolaus von Below ließ in der Telefonzentrale die Stöpsel aus den Klappenschränken reißen und befahl den Telefonisten, zwei Meter Abstand von den Schränken zu halten. Von dem Wehrmachtsnachrichtenoffizier der "Wolfsschanze", dem Oberstleutnant Ludolf Gerhard Sander, verlangte Hitler Auskunft, wann frühestens eine Ansprache für den Rundfunk aufgenommen und gesendet werden könne. Die Antwort, das werde erst in einigen Stunden möglich sein, nahm er verärgert zur Kenntnis. Um 13.15 Uhr zeigte er sich in neuer Uniform wieder im Freien und begegnete dort dem forschenden Blick eines Mannes, der zu den Schlüsselfiguren der Erhebung zählte: Jenseits des Maschendrahtzauns, der den Sonderspertkreis A begrenzte, ging General Erich Fellgiebel, der

Das mißlang – als Folge von zwei verhängnisvollen Fehlern der Verschwörer. Sie hatten nicht bedacht, daß eine besondere Schaltung alle Befehle an die Wehrkreise - und damit auch alle "Walküre"-Befehle gleichzeitig auch in das Führerhauptquartier leitete. Infolgedessen war Feldmarschall Keitel, der in den nächsten Stunden mit äußerster Energie gegen die Erhebung vorging, zu jedem Zeitpunkt in der Lage, "mitzulesen". Noch folgenschwerer war, daß die Geheimleitung des Propagan-

Chef des Heeresnachrichtenwesens.

auf und ab. Er hatte die Aufgabe

übernommen, das Führerhauptquar-

tier in den entscheidenden Stunden

des Umsturzes von den Nachrichten-

verbindungen abzuschneiden.

daministers Joseph Goebbels zum Führerhauptquartier intakt blieb.

الكراب الأنبية في المنظم المنظم المعالية المنظم المنطقة المنطق

So kam es, daß Keitel um 16.15 Uhr einen Funkspruch an die Wehrkreise absetzen lassen konnte, der die Maßnahmen der Verschwörer schon am frühen Nachmittag zu paralysieren begann: "Blitzfunkspruch!... Der Führer lebt! Völlig gesund! Reichsführer SS OB Ersatzheer, nur seine Befehle gelten. Befehle von Generaloberst Fromm, Feldmarschall von Witzleben. Generaloberst a.D. Hoepner nicht ausführen! Verbindung mit Gauleiter und höherem Polizeiführer halten!"

Ebenso folgenschwer war, daß Goebbels in seiner Stadtresidenz dem Kommandeur des Wachbataillons "Großdeutschland", Major Otto-Ernst Remer, der ihn festnehmen sollte, ein Gespräch mit dem Führer anbieten konnte, das innerhalb von Minuten zustande kam, Hitler: "Hören Sie mich? Erkennen Sie meine Stimme? Major Remer, man hat versucht, mich umzubringen, aber ich lebe und bin gesund. Major Remer, ich spreche als oberster Befehlshaber der Wehrmacht. Nur meine Befehle sind zu befolgen. Sie haben Berlin für mich zu sichern. Wenden Sie alle Mittel an. die Sie für notwendig halten. Erschießen Sie jeden, der versucht, meinen Befehlen nicht zu gehor-

Als man gegen 17 Uhr ein langes, von Feldmarschall von Witzleben und Staumenberg unterzeichnetes Fernschreiben an die Wehrkreiskommandos im Führerhauptquartier abfing. wurde für Hitler und Himmler (der in aller Eile auch formell zum neuen Befehlshaber des Ersatzheeres gemacht worden war) die Rolle Stauffenbergs endgültig klar. Das Fernschreiben verkündete den militärischen Ausnahmezustand - mit detaillierten Befehlen über die sofortige Eingliederung der Waffen-SS in das Heer, die Entmachtung der Gestapo und die Ausübung der vollziehenden Gewalt durch die Wehrmacht.

Stauffenberg war es unmittelbar nach dem Attentat gelungen, die Wa-

chen an den Sperrkreisen der "Wolfsschanze" zu düpieren und zusammen mit Oberleutnant Werner von Haeften den Flugplatz Rastenberg zu erreichen, wo die bereitstehende Maschine um 13.13 Uhr startete. Gegen 16.30 Uhr trasen die beiden Offiziere an ihrem Dienstsitz in der Berliner Bendlerstraße ein und gingen sofort daran. die "Walküre"-Maßnahmen voranzutreiben. Generaloberst Friedrich Fromm, der den Tod Hitlers bezweifelte und sich weigerte, den "Walküre" Befehl zu unterschreiben, wurde festgesetzt, am frühen Abend jedoch nach turbulenten Szenen, tätlichen Auseinandersetzungen und Schießereien in den Fluren des weitläufigen Gebäudes durch "führertreue" Offiziere befreit. In einem Telesongespräch mit Gesinnungsfreunden in Paris, wo die Erhebung ebenfalls am späten Abend zusammenbrach, konnte Stauffenberg noch den Satz hervorstoßen: "Meine Mörder toben schon auf den Gängen . . . " Dann wurde er festgenommen.

Das Ende kam gegen Mitternacht: Fromm berief ein Standgericht, das General Friedrich Olbricht, dessen Chef des Stabes, Oberst Albrecht Ritter Mertz von Quirnheim, Fromms Stabschef, Oberst Claus Graf Schenk von Stauffenberg und den Oberleutnant Werner von Haeften zum Tode durch Erschießen verurteilte.

Während im Hof ein aus zehn Unteroffizieren bestehendes Hinrichtungskommando unter dem Befehl des Leutnants Schady aufmarschierte, verkündete Fromm das Todesurteil. Die vier Offiziere wurden über die Treppe in den Hof geführt, während der frühere Generalstabschei des Heeres, Generaloberst Ludwig Beck, nach zwei vergeblichen Versuchen, sich selbst durch Kopfschuß zu entleiben, von einem Feldwebel des Wachbataillons im Nebenraum eines der Dienstzimmer den Gnadenschuß erhielt. Es war 0.10 Uhr, als Olbricht. Mertz, Stauffenberg und Haeften im Licht der Scheinwerfer eines Lastwagens vor einem Sandhaufen standen. Sekunden später krachten die Schüsse. Stauffenberg konnte noch rufen: "Es lebe unser heiliges Deutschland."

Etwa eine Stunde später wurden die vier Toten und der Leichnam Becks auf einen Wagen gelegt und von einem Feldwebel weggebracht; er hatte den Befehl, noch in der Nacht für eine Bestattung zu sorgen, deren Ort geheim bleiben sollte. Er fuhr in die Großgörschenstraße in Schöneberg zum alten Friedhof der Matthai-Kirche und hob dort mit einem Gehilfen die Gräber aus. Drei herbeigerufene Polizeibeamte halfen bei der Bestattung. Am Morgen des 21. Juli war das Grab, wie befohlen, unkenntlich. Doch auf persönlichen Befehl Himmlers wurde es wieder geöffnet. 14 Tage später, am 3. August, hat Himmler den Vorgang in einer Rede vor den Gauleitern in Posen zynisch geschildert: "Sie wurden dann am ande noch einmal richtig festgestellt. wer sie waren. Ich habe dann den Befehl gegeben, daß die Leichen verbrannt wurden und die Asche in die Felder gestreut wurde." Das freilich war erst der Anfang einer furchtbaren Rache des Regimes.

Copyright DIE WELT

### Morgen in der WELT:

Nach dem Attentat erklärte Hitler, wie er gegen seine Kontrahenten vorzugehen gedachte: "Die sollen nicht die ehrliche Kugel bekommen, die sollen hängen wie gemeine Verräter!"

Gillers Dauerbrenner

### Der Jux hört auf vor Frittenbuden

Die kleinen Geschichten, wie sie Walter Giller heute abend wieder Locker vom Hocker serviert, sind ein echter Dauerbrenner geworden. Seit sechs Jahren bereits haben sie einen festen Platz im Unterhaltungsangebot des ZDF. Allerdings versuchen wir, uns ein

bißchen rar zu machen", sagt Produzent und Regisseur Gerhard Schmidt. "Das heißt, wir drehen nicht mehr als drei Folgen im Jahr, damit das Publikum der Sendung nicht überdrüssig wird." Noch haben die Zuschauer großen Spaß an "Locker vom Hokker". Einschaltquoten bis zu vierzig Prozent beweisen es. Zum Dauererfolg der Reihe, meint Schmidt, trage

Locker vom Hocker~ZDF, 21.15 Uhr

gewiß auch die ungebrochene Popu-larität von Walter Giller mit bei Wes die Stärke der Sendung gegemüber Konkurrenzprogrammen ist: Wir machen unsere Sache liebevoller, wir geben uns mehr Mühe mit den einzelnen Geschichten, und sowas honoriert der Zuschauer", behauptet der Produzent-Regisseur. "Man kann solche komödiantischen Ministuren nicht aus dem Ärmel schütteln, So locker, wie der Titel verheißt, ist das nicht zu machen. Es soll nur so ausse-

Locker vom Hocker ", dessen englischen Comedy-Autoren ge-



Verkneift sich Spott und Hohn in seinen Skotchon: Walter Giller FOTO: MISERONY

schrieben werden, will das Komische im Alltag ans Licht der Öffentlichkeit bringen. Spott und Hohn verkneisen sich Walter Giller und seine zumeist prominenten "Hocker"-Mitspieler. Trotzdem gab es geharnischte Proteste, als sich die Sendung einen Scherz mit deutschen Autobahn-Raststätten und Hamburgern von der Frittenbude erlaubte.

Früher, als Gerhard Schmidt noch die satirische Sendereihe "Express" fürs ZDF produzierte, fühlte sich die Lobby des Bierernstes", rekrutiert aus Vertretern von Parteien, Verbänden und Berufsgruppen, mit schöner Regelmäßigkeit auf den Fuß getreten. 1977 wurde die mit einem Grimme-Preis dekorierte TV-Satire eingestellt. "Wir - überlegen", verrät Schmidt, "ob wir nochmals so eine Enthüllungsserie' wie Express' machen wollen. Wir haben auch bereits ein Exposé für eine erste Sendung geschrieben und hoffen sehr, daß wir Sketche bis auf zwei Ausnahmen von \_ eine Anstalt finden werden, die mit-EGON WOLFF machen will."

### **KRITIK**

### Warum zögert die Autoindustrie?

egt man den Titel der Brenn-L punkt-Sendung vom NDR zu-grunde, so ist die Frage: "Wer bremst das umweltfreundliche Auto?" unbeantwortet geblieben. Es sei denn, man gabe sich mit einer Kettenantwort zufrieden, daß es eine Mischung sei aus Entschlußlosigkeit der Bundesregierung, Zögern der EG-Kommission und abwartender Haltung der Automobilindustrie.

Als Bestandsaufnahmne allerdings war der Brennpunkt hervorragend gemacht. Ideologiefrei - und das ist beim Thema Umweltschutz schon bemerkenswert - stellte Peter Staisch Aussagen der Verfechter der raschen Einführung von Katalysator-Autos (Innenminister Zimmermann, sein Staatssekretär Spranger sowie Ministerpräsident Lothar Spath) und der Vertreter der Automobilindustrie mit BMW-Chef Eberhard von Kuenheim und dem Geschäftsführer des Verbandes der Automobilindustrie, Diekmann, gegenüber.

Diekmann wurde Gelegenheit gegeben, sein – bewußt oder unbewußt vielfach falsch zitiertes Wort von den 5000 Mark Zusatzkosten für ein Katalysator-Auto richtigzustellen. Erfreulich informativ auch der Beitrag über die in Frankreich erst langsam einsetzende Diskussion zum Thema und die in der mangelnden Kaufkraft des Binnenmarktes liegenden Gründe für das Zögern der Auto-Industrie und Mineralölwirtschaft dort. Offen blieb in der Sendung die entscheidende Frage: Wird Bonn den Katalysator-Alleingang gegen den Rest Euro-pas wagen? GUNTHER BADING

### Pan-Spiele eines Unrasierten

Das "Kleine Fernsehspiel" (ZDF) zeigte den preisgekrönten Erst-ling Gratwanderung von Barbara Kappen, der mit Hilfe des "Kuratoriums junger deutscher Film" gedreht wurde. Kein Wunder, daß er der Definition entspricht, Jungfilmerstreifen würden meist durch glänzende Fotografie über die Nichtigkeit ihres Inhaltes hinwegtäuschen.

Dieser in der norwegischen Einöde snielende Film ist wirklich glänzend fotografiert. Drei frustrierte Damen aus Deutschland ziehen sich in die Natur zurück, um in Distanz von der Männerwelt "zu sich selbst zu kommen". Doch da bricht auf Schusters Rappen ein unrasierter Mann in die asketische Runde. Da bei seinem Auftauchen Hamsun zitiert wird, nimmt man an, daß nun das alte Stück "Naturbursche kontra gehemmte Damen" gespielt wird. Und wirklich: der Unrasierte schläft der Reihe nach mit den drei Damen. Aber oh weh: auch er hat Probleme. Außerdem steht im Wald versteckt sein Auto, mit dem er nach den Pan-Spielen zu seinen Com-

putem zurückfahren will. Daran hindern ihn jedoch die Damen, indem sie ihn in einen Abgrund befordern - vermutlich nur, um wieder einen Wagen zum Einkaufen zu haben: der Pseudo-Naturbursche hat entgegen seinem Versprechen ihren kaputten VW-Bus nicht repariert. Die Damen sprechen auch am Ende des Films noch immer flüsternd leise, so daß jeder zweite Satz unverständlich bleibt. Offensichtlich hat sie auch das Menschenopfer nicht von ihrem Frust befreit. ANTON MADLER

### ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM Ab 11,35 Uhr nur über die Sender des

2DF 10.00 bevie 10.85 Auf der Lüneburger Heide 10.50 . . . scheibnerwei 11.35 Beschreibungen

12.00 Godenkveranstaltung zom 40. Johnestag des Attentats auf Hitler 15.00 Die Schneekönigin 15.30 Matt und Jenny

16.00 Tagesschap 16.10 Hokeit wokst in keinem Schloß Leopold von Bayern 16.35 Denes ist nichts keifig Amerikanischer Spieltiim (1937) 17.50 Tagesschau

17.50 Togesschau
dazw. Regionalprogramme
28.08 Togesschau
28.15 Jenny und der Herr im Frack
Deutscher Spielfilm (1941)
Mit Johannes Heesters, Gusti Huber, Hilde Hildebrand v. a. ber, mide midebrand b. b.
Regie: Paul Martin
Bei der Suche nach einem Juwelendleb kommen sich der Verstcherungsvertreter Peter Holm und
die hübsche Tochner seines Chefs

ins Gehege, die ihn für den ge suchten Dieb hält. 21.40 Pluswinus Ausverkauf der Neuen Heimat

Ausverkauf der Neuen Heimat – Umstrittenes Sanierungskonzept / Wenig auf Lager – Die Lagistik der Automobilindustrie / Lehrstellen-Leere – Aussichten für Jugendli-che immer schlechter / Dollar-Optimismus – Auswirkungen auf die Wirtschaft / Interview mit Bun-deswirtschaftsminister Bange-mann / Dobeisein ist alles – Olymmann / Dabeisein ist alles – Olym-piakommerz im Zeichen der fünf Ringe Moderator: Jochen Bäumel

Tagesthemen mit Bericht aus Bonn

25.90 Die Sportschau
25.25 Moment mai
Die ARD-Redezeit mit Martin
Schulze und Barbara Dickmann
Wollen unsere Kinder noch lerna2 leichmasdruck und Leinen? - Leistungsdruck und Leistungsverweigerung

Oberschwaben: Paradies vorm Ausverkauf 12.10 Warum habt ihr Hitler widerstan 12.55 Presseschau 13.00 beute

15.00 heute 15.03 Ferienkaleader

Moderation: Hansi Fischer und Benny 15.18 Ein Käfer auf Extratou 16.40 Broakdasce
17.40 Broakdasce
17.40 Broakdasce
17.40 Broakdasce
17.45 Tele-Illustrierte
Zu Gast: Roswitha Scheer, Panama Cut
18.10 Main Many

18.10 Mein Name ist Drops! 18.30 Brigitte und ihr Koch Zucchini-Omelett

19.00 heute 19.30 auslandsjournal Israel vor der Wahl: Der Herausforderer Peres / Die religiösen Parteien – Zünglein an der Waa-ge / USA: Die Mitgift der Kondi-datin Ferraro

Moderation: Rudolf Radke
20.15 Derrick Ein Mörder zu wenig 21.15 Locker vom Hocker 21.45 beute-jeurnal 22.05 Aspekte – Literatur

Gespräche mit Autoren über neue Bücher Moderation: Alexander U. Mar-

Der 20. Juli
Deutscher Spielfilm (1955)
Mit Wolfgang Preiss, Annemarie
Düringer, Robert Freytag v. a.
Regie: Falk Harnack
20. Juli 1944, 12 Uhr 42: Im Führerhauptquartier "Wolfsschanze"
detoniert eine Bombe, die dem
nationalsozialistischen Terroregime ein Ende bereiten sollte. Doch
Hitter erfeidet nur leichte Verletzungen und kann schon am Abend
eine Rundfunkansprache halten
und eine Verhaftungswelle in und eine Verhattungswelle in Gang setzen.

### III.

WEST 12.30 Pudi macht's möglich 19.00 Aktuelle Stunde Mit "Blickpunkt Düsseldorf"

NORD/HESSEN 18.00 Black Beauty 18.30 Rudi macht's möglich 19.00 Ungewähnlich lebes Mit vierzig ein Kind 19.45 Sebastiao Tapajos Brasilianische Gitarrei

WEST/NORD/HESSEN

anschl. Letzte Nachrichten

SÜDWEST Nur für Baden-Württemberg: 19.00 Abendschop Nur für Rheinland-Pfalz: 19.00 Abendschop

19.26 Nachrichten 19.26 Erzählen und Singen 20.15 Joseph Hayda: Schöpfungsmesse Live aus dem Münster in Schwar-

zach mit dem SWF-Sinfonieorche ster; Leitung: Kazimierz Kord 21.00 Jugendstil wiederentdeckt Der Maler und Sammler Heinrich

21.30 Sonnenpferde
Die Jahrhundertleier – 1930
22.20 We'fi romember Trame
Tagebuch eines Jazz-Workshops
23.85 Gespräck am Abend Bei Ludwig von Hammersteln mit

Joachim Fest 0.20 Nachrichten BAYERN

18.15 Bayers-Report 18.45 Rundschau 19.00 Vaser Land 19.45 Z. E. N.

19.50 Die Osterseen 20.15 Der deutsche Widerstand gegen

### Ausländerpolitik in Hessen stößt auf Widerspruch

MANFRED SCHELL. Bonn

Die zwischen SPD und Grünen in Hessen vereinbarte "neue Ausländerpolitik" verletzt nach Darstellung des Bundesinnenministeriums teilweise Verwaltungsvorschriften des Bundes. In anderen Punkten weiche sie von bundeseinheitlicher Behördenpraxis oder Empfehlungen der Bundesregierung ab.

Beim Aufenthaltsrecht räumt die hessische Vereinbarung Ausländern eine Aufenthaltsfrist von vier Jahren ein, um die besondere Arbeitserlaubnis für einen unbefristeten Aufenthalt einzuholen. Nach der geltenden Gesetzeslage, so das Innenministerium in Bonn, dürfe die Aufenthaltserlaubnis in solchen Fällen nur um zwei Jahre verlängert werden. Eine Verletzung des Rechts gebe es auch hinsichtlich der Festlegung über die Aufenthaltsberechtigung. SPD und Grüne wollten diese Genehmigung schon nach füni Jahren erteilen, nach dem Ausländerrecht sei dies aber erst nach acht Jahren möglich.

Erhebliche Abweichungen gebe es auch im Bereich der Familienzusammenführung. SPD und Grüne wollten hier den Kindernachzug ohne altersmäßige Beschränkung, wenn sich ein Elternteil rechtmäßig in der Bundesrepublik Deutschland aufhalte. Hingegen sei nach den Empfehlungen der Bundesregierung vom 2. Dezember 1981, denen die Länder in Verwaltungsanweisungen weitgehend gefolgt seien, der Nachzug grundsätzlich nicht gestattet bei 16- und 17jährigen ausländischen Jugendlichen (Ausnahme Bremen) und bei ausländischen Kindern, wenn sich nur ein Elternteil auf Dauer im Bundesgebiet aufhalte. Die Vereinbarung in Hessen, so die Bonner Einschätzung, sehe auch keinerlei Beschränkungen für den Ehegattennachzug zu Ausländern der ersten Generation vor. Nach dem Beschluß der Innenministerkonferenz sei aber die Voraussetzung für den Ehegattennachzug ein dreijähriger Aufenthalt des ausländischen Arbeitnehmers im Bundesgebiet, ein ungekündigtes Arbeitsverhältnis und angemessener Wohnraum. Gravierende Abweichungen, bemerkte das Bundesinnenministerium ferner, gebe es außerdem bei der Regelung für den Ehegattennachzug zu Ausländern der "zweiten Generation".

# Kreml revidieren Urteil

Ost-Berlin spricht von "Koalition der Vernunft"

In der Sowjetunion und in der "DDR" beginnt sich eine andere Betrachtung der Männer des 20. Juli 1944 durchzusetzen. Oberst Graf Stauffenberg wurde gestern auch in sowjetischen Zeitungen als eine von hohen Idealen getragene Persönlichkeit gewürdigt. In den sowjetischen Hauptwerken über den Zweiten Weltkrieg wird der noch am Abend des Attentatstages hingerichtete Oberst nicht erwähnt. Die "DDR" nannte das Attentat eine "patriotische Tat historischen Ranges".

Allerdings fiel auf, daß sich die sowjetischen Medien bemühten, das Gedenken an den 20. Juli 1944 in der Bundesrepublik Deutschland in die derzeitige Kampagne der UdSSR gegen angebliche revanchistische Tendenzen einzureihen.

Der sowjetische "Rote Stern" nennt die, wie es heißt, propagandistische Aktion um den 20. Juli in der Bundesrepublik Deutschland dazu bestimmt, anti-amerikanische Stimmungen zu neutralisieren. "Die Aktion ist von dem Bestreben durchdrungen, die Rolle der sowjetischen Armee bei der Zerschlagung des faschistischen Deutschlands herabzusetzen". Die Verschwörung wird als eine direkte Folge der Niederlage der deutsch-faschistischen Truppen an der sowjetisch-deutschen Front" dargestellt. Einige Vertreter des "monopolistischen Bürgertums" und der deutschen Militärkreise hätten einen Ausweg aus der entstandenen Lage durch die Beseitigung Hitlers und den Abschluß eines Separat-Friedens mit westlichen Ländern suchen wol-

In Artikeln des SED-Blatts "Neues Deutschland" wird dagegen unterschieden zwischen bestimmten Kreisen des deutschen Imperialismus", die einen "Regierungswechsel ohne Erschütterung" angestrebt hätten und "realistischer" eingestellten Kräften um Generaloberst Ludwig Beck und Graf Stauffenberg. Auf einem Colloquium in Ost-Berlin sagte der Pro-Rektor der Pädagogischen Hochschule in Potsdam, Professor Kurt Finker, viele der Kämpfer des 20. Juli seien bereit gewesen, mit Kommunisten und Sozialdemokraten für den Sturz des NS-Regimes zusammenzuwirken. Der Wissenschaftler sprach von einer "Art Koalition der Vernunft" und suchte eine Brücke zur Gegenwart zu schlagen: "Nur eine solche, über politische und Klassengrenzen hinausreichende Koalition der Vernunft kann heute der Gefahr der imperialistischen Hochrüstungsund Konfrontationspolitik wirksam begegnen."

Im "DDR"-Fernsehen kamen zwei im Westen lebende deutsche Gräfinnen unter voller Nennung ihrer Adelstitel zu Wort: Freya Gräfin von Moltke und Marion Gräfin Yorck von Wartenburg, Ihre Männer waren nach dem mißglückten Attentat auf Hitler hingerichtet worden. Auch dieser nicht alltägliche Auftritt in den "DDR"-Medien signalisiert eine veränderte Betrachtungsweise des Widerstands durch die SED.

In Bonn würdigte Bundesaußenminister Genscher die Angehörigen des Auswärtigen Dienstes, die am Widerstand gegen Hitler beteiligt waren. "Elf Mitglieder des Auswärtigen Amtes verloren ihr Leben. Sie waren aktiv an der Vorbereitung des 20. Juli beteiligt", sagte Genscher in einer Feierstunde. Es sei an der Zeit, jener besonderen Verdammung zu begegnen, die nach dem Kriege im Inland wie im Ausland das Auswärtige Amt getroffen habe.

Der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, Heinz Galinski, erklärte, der Widerstand gegen das Unrecht habe entscheidend zu einem differenzierten Deutschlandbild beigetragen. Die historische Wahrheit gebiete es aber zu sagen, daß gegenüber dem Judentum Betroffenheit und Empörung angesichts der Verfolgung und Massenvernichtung "nicht immer rechtzeitig zum Ausdruck

Der Ring Christlich Demokratischer Studenten (RCDS) hält in der Nacht zum 20. Juli Mahnwachen vor den Botschaften der UdSSR und Chiles in Bonn ab um, wie er gestern erklärte, deutlich zu machen, daß heute dort eine Bombe - ähnlich des 20. Juli 1944 - legitimiert ist, wo Unfreiheit, Tyrannei, Folter und gröbste Mißachtung der Menschenrechte vorherrschen". Passiver und aktiver Widerstand gegen ein totalitäres Regime sei "a priori legitimiert" jedoch niemals in einer Demokratie.

# 20. Juli 1944: "DDR" und Bahr verwirft Moskaus Kritik

Der SPD-Politiker betont im Kreml das Recht der Deutschen auf Wiedervereinigung

FRIED H. NEUMANN, Moskau

Kritik an den sowjetischen Revanchismus-Vorwürfen gegenüber der Bundesrepublik Deutschland, soweit sie die Frage der deutschen Einheit betreffen, hat der SPD-Abrüstungsexperte Egon Bahr in Moskau geäu-Bert. Der SPD-Politiker erinnerte den Leiter der internationalen ZK-Abteilung, Ponomarjow, und dessen Stellvertreter Sagladin daran, daß er bei den Vorverhandhungen zum deutschsowjetischen Vertrag gegenüber Au-Benminister Gromyko erklärt habe: Eine Normalisierung der Beziehungen sei nicht möglich, wenn das Ziel der deutschen Einheit, das dem Willen der Bevölkerung und dem Grundgesetz entspricht, "unter den Vorwurf des Revanchismus gestellt" würde. Das sei der Hintergrund des Briefes zur deutschen Einheit gewesen, den Moskau entgegengenommen habe, und ebenso die Grundlage der Ratifizierung des Vertrages durch den Bundestag.

Das wichtigste am Vertrag sei, daß er die Grenzen in Europa dem Gebot des Gewaltverzichts unterworfen habe. Angesichts dieser "völkerrechtlich absolut verbindlichen Feststellung" könne die Einheit also nur einvernehmlich erreicht werden, und das sei kein Revanchismus.

Ponomariow versicherte, unter Revanchismus verstehe die Sowjetunion alle Absichten, die Grenzen des deutschen Reiches von 1937 wiederherzustellen und dabei den Moskauer Vertrag zu übersehen. Egon Bahr erwiderte, die gesamte SPD fände den Gedanken an 1937 grotesk; wenn sich ein Regierungsmitglied wie Innenminister Zimmermann im Sinne dieser Bestrebungen äußere, wäre ein klärendes oder richtigstellendes Wort des Bundeskanzlers zu erwarten. Sollte die sowietische Kampagne allerdings weitergehen, werde das auch für die SPD politische Konsequenzen

Die sowjetische Presse setzt die Propaganda-Aktion allerdings fort. Ihre Berichte über die "Hydra des Revanchismus" behaupten weiterhin, daß Vertriebenenverbände und "Neofaschisten" seit dem Bonner Regierungswechsel einen Aufschwung erlebt hätten und durch Äußerungen aus dem Regierungslager ermuntert würden, nach den Ostgebieten zu ru-fen. Was von CDU/CSU ausgehe, widerspreche den politischen Realitäten und den Ostverträgen.

Ponomarjow, der die Aufhebung der letzten Rüstungsbeschränkungen für die Bundesrepublik durch die WEU angesprochen hatte, nahm Bahrs Erläuterungen kommentarios zur Kenntnis. Bahr unterstrich die Versicherung der Bundesregierung, sie werde die Freigabe nicht zur Herstellung von Fernwaffen nutzen. Seine Partei werde sich kräftig zu Wort melden, "so daß es auch in Moskau zu hören ist", falls irgendeine Regierung in Bonn in Zukunft davon abweichen

Bahr war in Begleitung von drei weiteren SPD-Bundestagsabgeordneten nach Moskau gereist, um zu hinterfragen, ob durch einen verminderten Rüstungsaufwand in Ost und West mehr Hilfe für die Dritte Welt möglich wäre. Bei der Klärung der Grundbegriffe ist man aber offenbar noch nicht weit gekommen. Immerhin fand man es von seiten der SPD bemerkenswert, daß der Kreml nicht mehr auf seinem traditionellen Standpunkt verharrt, allein die \_imperialistischen Staaten" seien zu Entwicklungshilfe verpflichtet.

# Hetzkampagne dpa, Meskan Die Sowjetunion schlägt wieder schärfere Töne gegenüber China an

inition Non

Kreml: Peking

schürt neue

Das sowjetische Partei-Organ "Prawda" warf am Donnerstag den chinesischen Medien eine feindselige Kampagne gegen die UdSSR vor und stellte fest: "Entgegen den bekannten Tat-sachen erklären Vertreter der Volksrepublik China, daß angeblich die Sowjetunion und nicht Peking einer Normalisierung der sowjetisch-chinesischen Beziehungen Hindernisse in den Weg legt." Die Sowjetunion wies auch die Beschuldigung zurück, daß sie ihre antichinesische Propaganda verstärke und die militärische Bedrohung für China steigere.

Nach Meinung westlicher Beobachter hat die im Mai erfolgte überraschende Absage eines bereits angekündigten China-Besuchs des Ersten stellvertretenden sowjetischen Ministeroräsidenten Iwan Archipow einen Schatten auf die Bemühungen der beiden ideologisch zerstrittenen kommunistischen Nachbarstaaten geworfen, ihre Beziehungen zu normalisieren. Die "Prawda" versicherte, dafi es die prinzipielle Position der UdSSR sei, das bilaterale Verhältnis in normale Bahnen zu lenken. Aber eine Normalisierung der Beziehungen dürfe nicht auf Kosten der Interessen dritter Länder gehen.

Das Moskauer Partei-Organ unterstellte den chinesischen Medien eine wachsende antisowjetische Kampaene und stellte fest: "Auch hören Publikationen nicht auf, die darauf abzielen, (chinesische) territoriale Ansprüche an unser Land in der einen oder anderen Form zu bekräftigen."

Unter dem Deckmantel der sogenannten "Theorie des Kampfes gegen den Hegemonismus der Supermächte" werde die These von der Verantwortung der UdSSR für die Zunahme der internationalen Spannung insbesondere in Asien und im Nahen Osten ins Spiel gebracht, meinte die "Prawda" weiter. Auch stellten die chinesischen Medien die sowjetischen Friedensinitiativen als "Betrug an der öffentlichen Meinung" dar.

Auch Staats- und Parteichef Tschernenko hatte kürzlich während des Moskau-Besuches des nordkoreanischen Staatschefs Kim II Sung den \_chinesischen - Hegemonismus" verurteilt. Zugleich sprach sich Tschernenko für eine "Gesundung und Verbesserung" der Beziehungen zu Peking aus.

# Geißler: Kritik an den Tarifpartnern

Unnötige Verlängerung des Druckerstreiks / Soziales und politisches Klima gestört

HEINZ HECK, Bonn Kritischer als Bundesbank und Wirtschaftsministerium beurteilt CDU-Generalsekretär Geißler die Folgen der zurückliegenden Arbeitsausstände. Die CDU wolle allerdings die Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften fortsetzen, sagte Geißler gestern in Bonn. Er kritisierte auch das Verhalten der Arbeitgeber der Druckindustrie. Es sei zu einer unnötigen Verlängerung des Streiks gekommen, da die Arbeitgeber den auch von ihnen herbeigerufenen Vermittler Biedenkopf nicht konsultiert hätten. Dabei enthalte der Vorschlag Biedenkopfs "zukunftsweisendere Inhalte" als der Lebers, der in der Metallindustrie erfolgreich geschlichtet hatte.

Durch den Arbeitskampf sei das soziale, wirtschaftliche und politische Klima gestört worden. "Der Arbeitskampf hat Schlaglöcher in den Weg der wirtschaftlichen Konsolidierung gerissen", die nur mühsam aufgefüllt werden könnten. "Diese politisch motivierten Streiks haben fast allen geschadet, niemandem genützt." Vor allem für die Arbeitslosen sei "nichts herausgesprungen". Das Hauptziel der beiden Gewerkschaften (Metall sowie Druck und Papier), neue Arbeitsplätze zu schaffen, "kann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht erreicht werden". Insofern seien sie "gescheitert". Auch für die betroffenen Arbeitnehmer sei es ein "schlechtes Geschäft" gewesen. Denn ein durchschnittlich verdienender Arbeitnehmer (monatlich 2800 Mark brutto, 1992 Mark netto) müsse - sofern er Streikgelder bekommen habe - zwei Jahre lang arbeiten, um aus der diesjährigen Lohnerhöhung die Einkommensverluste wieder wettzumachen. Ohne Streikgelder dauere der Ausgleich gar fünf Jahre.

Der Arbeitskampf habe auch der wirtschaftlichen Entwicklung ge-schadet. Geißler bezweifelt, daß die von der Bundesbank auf rund ein Prozent bezifferte Minderung des Bruttosozialprodukts im zweiten

Quartal durch Mehrarbeit im zweiten Halbjahr wieder ausgeglichen werden könne. Noch weniger gelte dies für die negativen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Nur bei einer Zunahme der Arbeitskosten bis zum Ausmaß des Produktivitätsfortschritts (besser darunter) könnten zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden. Diese Bedingungen seien in den beiden Tarifabschlüssen nicht eingehalten worden. Positiv wertet Geißler lediglich, "daß in Zukunft flexiblere Arbeitszeitregelungen möglich sind". Zur Rolle der CDU wie der Bun-

desregierung betonte Geißler, beide hätten sich nicht auf die Seite des einen oder anderen Tarifpartners gestellt, sondern nur zur Sache Stellung genommen und seien dadurch in Gegensatz zu den beiden Gewerkschaften geraten, befänden sich jedoch in Übereinstimmung mit der überwie genden Mehrzahl der Gewerkschaften, die Lohnerhöhungen und Vorruhestandsregelungen fordern.

# Morgen wieder in der WELT:

# Berufs-Chancen für Sie

Als Voraus-Information können wir Ihnen hier eine Auswahl der Positionen ankündigen, die morgen in der WELT angeboten werden.

Assistenten der Geschäftsleitung Diplom-Ingenieur/Dr. Ing. Schwergewicht Organisation Metallwalztechnik für Unternehmen der Mineral-Nahrungsmittelindustire – Wurttemberg ol-Industrie PA Personalberatung, Hamburg Personalberatung Diplom-Ingenieure Fachrichtung Nachrichten-Hans Herbert Hoyermann. technik mit Grundwissen in Auftragsabwickler der Industrieelektronik für den Aufbau einer leistungs-Siemens AG, Regensburg fähigen Auftragsabwicklungs-Gruppe Diplom-Kaufmann mit wirtschaftswissenschaft-Schiffingenausbau UBI Werbedienst, Hamburg lichem Hochschulstudium, Schwerpunkt Außenwirtsch. Betriebswirtschaft/ Controlling Bereichs-Controller zur Berao. Finanzierung Uhde GmbH, Dortmund tung der Vertriebsleitung Diplom-Kaufmann Betriebswirt (grad.) Philips Kommunikations Industrie AG. Siegen Marketing/Statistik für Bauleiter Robbau Verkaufsplanungs-Team Hamburg-Mannheimer. für Baustellen im Raum leddah/Taif. Hamburg Saudi-Arabier Diplom-Ingenieure für Aufgaben im Vertriebs-Wiemer & Trachte, Dortmund Bauleiter Robbau und Applikationsbereich für Baustellen im Raum C.E.S. Computer Electronics Systems GmbH, Jeddah/Taif, saudi-Arabier Henstedt-Ulzburg Wiemer & Trachte, Dortmund Einkaufsleiter/in Betriebswirt für renommiertes Handelshaus mit EDV-Kenntnissen - auch Anfänger -Zuhr & Köllner GmbH. Geschenkartikel Unternehmensberater Baustoffhandlung, Hemmoor Dr. K.-H. Consultants Städter, Hamburg Einzeihandelskauft für Unternehmensstrategie für Kunstgewerbegeschäfte im Raum Düsseldorf/Mülheim für Beratungsgesellschaft mit Viederlassungen in den USA. Europa und Japan (Ruhr) The Boston Consulting Anzeigen-Oppermann, Group GmbH, München Einkaufsleiter München, Düsseldorf Wirtschafts-Ing., Dipl.-Kfm. Chef der Sparte oder Dipl.-Betriebsw. für expan-Bereich Tiermedizin sives Unternehmen Rhein-Main Thema: Veterinārmedizin Dr. P. Schulz & Partner. Unternehmensberatung H.-G. Schu. München-Grünwald **EDV-Leiter** zum Einrichten einer EDV (Nix-Diplom-Ingenieure als dorf-Anlage 8870) mit guter Produktionsleiter für theoretischer Fundierung) Projekt- und Auftragsabteilung UCB Chemie GrabH. und Entwicklungsleiter Kerpen-Sindorf für Konstruktionsbereich

Entwicklungs-Ingenieur

Dipl,-Ing. Elektronik

Personalberater Dipt.-Psych.

H. Fischer, Heidelberg

Informieren Sie sich umfassend, bevor Sie sich entscheiden! 70% der Stellenangebote in der WELT sind exklusiv. Sie finden sie gleichzeitig in keiner anderen Zeitung. Sie brauchen deshalb die WELT. Jeden Samstag.

für Konzeption und Entwicklung der Hard- und Software MBB, Bremen Finkanfsleiter für Markenunternehmen des grafischen Gewerbes mit Sitz in Westfalen Chiffre A 7931, WELT-Verlag, Essen Exportleiter für Unternehmen der Bauindustrie Auslandsgeschäfte in Europa und USA omnia Marketing-Service Personal, Bielefeld Entwickhungschance für qualifizierte Verkaufsprofis für Vertrieb von renomm Sportartikeln Kaup. Klimas & Partner, Führungskräfte im Direktverkauf Verdienst DM 60 000 bis DM 120 000 p. a. Chiffre M 7813, WELT-Verlag, Geschäftsbereichsleiter von internationalem Markenartikel-Konzern der weißen Ware gesucht Kienbaum Personalberatung Hamburg Gruppenleiter-Vertrieb für den Verkauf von Leistungshalbleitern auf dem deutschen Markt gesucht. BBC AG, Lampertheim Gebietsverkaufsleiter Unternehmerisches Denken im Wohnbedarf-Einzelhandel Firmensitz Hessett Unternehmensberatung H. Will und Partner, Köln Gebietsverkaufsleiter für den Verkauf im Erf. im Außendienst Grace GmbH, Worms Handelsvertreter/Reisende for des Ausland Exportsachbearbelter Handelsvertreter im Inland Henke-Maschinenfabrik

GmbH, Bad Oeynhausen Klinische Projektleiter Stoffwechsel/Gastroenterologie/Chemotherapie Personal & Managment Beratung W. Hatesaul GmbH, Bonn

Koordinator Technik Verkaufsgesellschaft Wohnungsbau nach Wiesbaden gesucht Nicolai & Partner Management-Beratung GmbH, Düsseldorf Leiter Analytik + Entwicklung (AMG) für Pharmaumernehmen Management Beratung Dr. M. Newzella GmbH, Drensteinfurt

Leiterin des Chef-Sekretariates für die Koordination zwischen Geschäftsführung, Unternehmen und Kunden Personal & Management

Beratung W. Hatesaul GmbH, Bonn Leiter Instandhaltune Führungsaufgabe im Bereich technischer Anlagen/Domizil Südwestdeutschland Personalberater Dipl.-Psych. Hermann Fischer, Heidelberg Leiter Vertrieb und Marketing für Unternehmen der Industrie-Elektronik

Dr. Maier + Partner Unternehmensberatung BDU. Köngen Leiter Instandhaitus für elektrische und elektronische Anlagen: Studium der Elektrotechnik MBB, Bremen Lipha sucht aktive jüngere Persönlichkeiten für den

Pharma-Außendienst

Lipha Arzneimittel GmbH. Leiter der Programmierung zur Planung und Überwachung der Programmentwicklung und Dr. Boesel & Schlüssler GmbH & Co. KG, Hamburg

An: DIE WELT, Abt. Stellen-Service, Postfach 305830, 2000 Hamburg 36

### Wertscheck für Berufs-Chancen

Bitte schicken Sie mir einige Gutscheine, für die ich an den nächsten Wochenenden beim Zeitungshandel kostenios WELT-Exemplare mit dem großen Stellenteil für Fach- und Führungskräfte

| 4.114160- |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Name:     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum:    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ~ <i></i> | ~~~~~~ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Leiter der Revision betriebs- und finanzwirtsch. Kenntnissen Personalberatung Geest, Hamburg Leiter Werbung und Verkaufsförderung (Produkt-Manager) Problemlösungen für jeden Bauherm, der baut bzw. umbaut Kienbaum Personalberatung, Gummersbach Liegt Selbständigkeit bei Ihnen in der Familie? Spezialist für betriebliche und private Versorgungsfragen

gesucht. Allianz, Frankfurt

Region 1: Fernost Bonde und Schmäh KG, Nachwuchsführungskraft Controlling/ Betriebswirtschaft Studium Diplomkaufmann oder Wirtschaftsingenieur Hamburg-Süd, Hamburg Objekt-Ingenieur mit engl. Sprachkenntnissen und abgeschl. Schiffbaulehre UBI Werbedienst, Hamburg Phys.-Techn. Assistent/in zur Überwachung von

Produktionsprozessen u. a.

# 70% aller WELT-Stellenangebote finden Sie gleichzeitig in keiner anderen Zeitung.

Sie brauchen deshalb die WELT. wenn Sie alle Ihre Chancen nutzen wollen. Jeden Samstag.

Leiter der Buchhaltung Erfahrener Praktiker zur Unterstützung der ergebnis orientierten Steuerung des Unternehmen Personal & Management Beratung W. Hatesaul GmbH, Bonn Marketing-Manager mit Konsumgüter-Erfahrung

INTERMETALL Halbleiterwerk der Deutsche ITT Ind. GmbH, Freiburg Produktion/Technik Herstellungsleiter nach AMG gesucht. Management Beratung
Dr. M. Newzella GmbH,

Postfach 30 58 30 2000 Hamburg 36 4300 Essen 18-Kettwig Tel. (040) 347 44 18/43 18 Tel. (0 20 54) 101-516, -517, -1. FS 2-17 001 777 WELT-Berater für Stellenanzeigen:

Christian Schröder 2000 Hamburg 76 Tel. (0 40) 2 29 30 95-96 Gerd Ahrens 3000 Hannove Tel. (0511) 649 00 09 FS 9-230 106

Jochen Frintro 4000 Dusseldorf Tel. (0211) 4350 44 **Gerd Henn** Tel. (02 09) 8 31 26

Im Teelbruch 100

Hans-Jürgen Linz Tel. (02 11) 43 38 18

Wilfried Linke 5000 Köln 1 Tel. (0221) 135148/171031 FS 8-88 26 39 **Horst Sauer** Tel. (0 60 35) 31 41 Karl-Harro Witt

6701 Altrip/Ludwigsl Tel. (0 62 36) 31 32

Kurt Fengler 7050 Waiblingen 7 Tel. (0 71 51) 2 20 24-25 7022 Leinfelden-Echterd. Tel. (07 ft) 7 54 50 71 Siegi Wallner 8035 Gauting b. München Tel (089) 8506038/39 FS 5-23 836 Horst Wouters 1000 Berlin 61

-- ...

4.57

200

: .z. ...

- 1

10

- 2 Sec.

at-Feh

gress

SURHAD

The same of the sa

The second second

Sec. 20

# DIE WELT LINABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FOR DEUTSCHLAND Die Welt der Fach- und Führungskräfte

Drensteinfun Personalleiter Angestelltenbereich für Unternehmen der chemischen Industrie im Rhein-Neckar-Raum ges. Personalberater Dipl.-Psych. Hermann Fischer, Heidelberg Projektmanager für Organisation und EDV und DB/DC-Könner selbständig und verantwortlich arbeitend GIP Ges. f. Projektmanagement. Hamburg zur Beratung von Klinik-Ärzten,
-Apothekern und -Fachpersonal CYANAMID GMBH, Wolfratshausen Projektingenieur Vertriebsingenie für den Bereich Sondertechnik/ Vertrieb gesucht. Krupp Atlas Elektronik GmbH, Bremen Qualitätssachbearbeiter für Aufgabenbereich der Qualitätssicherung "Kauf-teile und Materialien" CEAG GmbH, Soest Referent für die Fortbildung mit Erfahrungen auf dem Gebiet der betrieblichen Bildungsarbeit Personalberater Dipl.-Psych. Hermann Fischer, Heidelberg Regionalleiter für Unternehmen der Pharmaindustrie mit Sitz im Raum Hamburg Klaus Wittemann GmbH, Personalberatung, München System-Ingenieur für das Unix-Betriebssystem Beh. von Assembler, Cobol, Fortran Personalberatung Geest. Hamburg Service-Ingenieur für Großunternehmen der Investitionsgilterindustrie mit Sitz in einer norddeutschen Hafenstadt

UBI Werbedienst, Hamburg

Systemingenieur für Steuerungs- und Regelungstechnik mit Studium Fachrichtung Regelungstechnik/Kybernetik MBB, Bremen Stahlprofile Verkaufsleiter für die Vertriebsorganisation Inland; Untern. im Gebiet Rhein-Main-Neckar ad personam. Frankfurt Technischen Leiter - Сіевстеі für die Verantwortung von zwei Werken Personal & Management Beratung W. Hatesaul GmbH. Unsere freiverkäuflichen Arzneimittel sind Spitzenreiter Vollverantwortung Marketing und PM Unternehmensberatung H.-G. Schu, München-Grünwald "Vertriebsspezialist"

organische Dünger —
für Rohstofflieferanten
BEG Unternehmensberatungsgesellschaft mbH. Dusseldorf Verkaufdeiter Investitionsgäter für qualifizierten Hersteller

hochwertiger und langlebiger Investitionsgüter gesucht Personal & Management Beratung
W. Hatesaul GmbH, Bonn
Verkaufsleiter für fachhandelsorientierte Vertriebsorganisation Kienbaum Personaiberatung, Gummersbach Verkouis Ingenieur für den Auslandsvertrieb Sudium der Textiltechnik oder des Maschinenbans H. Krantz GmbH & Co.,

Verkaufs- u. Projektingenieur Dipl.-ing. (FH) Ausb: auf dem Sektor Maschinenbau mit Vertriebserfahrung Cyklop International, Köln

on schlägt end seeniber China and seeniber seeniber der Vielle der Seeniber der Vielle der Seeniber der Vielle der Seeniber der Seeniber der Seeniber der Seeniber Seeniber der Seenibe

staigere -

Westliche be
Mai erfolge ibeines berie de
3-Besuchs des inn sowjetischen k
Iwan Archina:
iif die Bemingklogisch zustliche

Plogisch Zerste

Prawie versite

Zipielle Polini busteraje Valla

erung der Ben

auf Koses de le

ander genen er Pareidhere

esischen Media.

tisowjetische Le Gest. Auch bien!

ant aut, die date:

Strategy and

Set Land in der g

Offin zu beinge

Deckmanie de

ore des kamples

ismus der Susas These van de la :6552 For nie 2002

neler. Spanninger

en und im Namme

sont, meinte die A

i die sowjetischeit

n ais Berriggre

all und Pag

have kurlich wie

Seauches des get

additels Kin Ni

schen Hegenan

Luglence Sprace. Fin eine Geste

ನಾರ್ಯ ಕೆಚ್ಚಾಗಿ

unt Fenger

gahan Sehilaha

(Mary Margas)

Const Mounters

55 + 65 5.1 F = 4.25 | DB 5475.3 CMT Re = 4.5.

inrungstr

School of the Ships.

Section With the second

The Verham

Sia Versia less

Sar-North

Carrier & aller

Variable office of

A Profession of

المعتادة المعتادة والمعتادة

المتناي

STEDITE SEE

in the

SULFACIONE

SEC. 1882 6 38.

Sec. 1

of the liter special points in the literature in

A THE STATE OF THE

And the projections of the second sec

022 के सक्तरमध्यात । हार्याच्या १५ दशका

812 3...170 MM 9. 158 : 21978 3.1.178 #

snungt der

act. stellen dieden.

be lienunger 22

Technokraten sind erfinderisch, wenn es um die Beseitigung landwirtschaftlicher Überschüsse geht. Neueste Idee ist es, den "Weinsee" zunehmend in den Dienst der europäischen Energieversorgung zu

In einem offiziellen Verordnungsvorschlag hat die EG-Kommission den Rat um die Ermächtigung ersucht, Weinalkohol aus der sogenannten obligatorischen Destillation den Ölraftinerien zum Kauf anzubieten. Die derzeitige Energielage lasse an eine solche Lösung denken, zumal viele Mitgliedsstaaten schon in der Vergangenheit die Möglichkeit der Vermischung von Alkohol mit Benzin als Ersatzkraftstoff genutzt hätten.

Nach der Weinmarktordnung ist die Idee für den Absatz des aus der obligatorischen Destillation gewonnenen Alkohols verantwortlich. Sie muß jedoch zugleich sicherstellen, daß der Markt für Industriealkohol nicht durcheinandergerät. Die Verwendung im Kraftstoffsektor soll künftig möglich sein, wenn der Alkobol anderswo nicht abzusetzen ist. Der Haken dabei ist nur, daß der Preis beträchtlich heruntersubventioniert werden muß.

Bei einer Million Hektolitern, die gegenwärtig in Frage kämen, ist mit 167 Millionen Mark Mehrkosten zu rechnen. Den Winzern wird es aber

gewiß nicht schwer fallen, noch mehr Weinüberschüsse zu produzieren. Was fehlt sind phantasiereiche Männner, die der Gemeinschaft zu mehr Geld verhelfen. Die Agrar- und Energieprobleme könn-ten dann gleichzeitig gelöst werden.

### Arroganz

fu (London) - Wechselkursturbulenzen sind in Großbritannien ein willkommener Anlaß, laut über Vor- und Nachteile einer vollen Mitgliedschaft des Pfundes im Europäischen Währungssystem nachzudenken. So auch jetzt wieder. Doch die Öffentlichkeit zeigt sich desinteressiert, solange die Regierung mit schon peinlicher Arroganz ihre stereotype Antwort wiederholt, ein Bettritt sei immer ins Auge gefaßt worden, nur würden die äußeren Bedingungen diesen Schritt vorerst nicht rechtfertigen. Diese äußeren Bedingungen sprechen heute mehr als je zuvor für einen Beitritt. Zwar ist das Pfund weiterhin "Nordsee-Öl-Währung", doch die Zeiten extremer Ölpreisschwankungen sind erst einmal vorüber. Längst ist das Pfund nicht mehr überbewertet, was bislang eines der Hauptargumente gegen einen Beitritt war. Auf der Suche nach längerfristiger Währungsstabilität, angesichts längst noch nicht beendeter Dollar-Turbulenzen, drängt sich das EWS geradezu auf. Doch was macht London? Es sieht den Währungskrisen untätig und in selbstgewollter Isolation

# Ungeahnte Streikfolgen

Siebzehn Wochen lang köchelte der Ausstand von rund zwei Dritteln der britischen Bergleute auf mehr oder weniger kleiner Flamme vor sich hin, wenn man einmal von der häufigen Wiederholung häßlicher Szenen unter fanatischen Streikposten absieht. Auf die britische Wirtschaft wirkte er sich nur geringfügig aus. Von Krisenstimmung war keine

Das Bild wandelte sich schlagartig. als am Montag vor zwei Wochen die britischen Hafenarbeiter ohne jede Vorwarnung ihre Arbeit nieder- und damit die Häfen des Landes lahmlegten. Thre Aktion steht - wenn auch von ihnen bestritten - in direktem Zusammenhang mit dem Bergarbeiter-Streik. Die politische Motivierung der Aktion läßt eine Beilegung nur schwer vorhersagen. Die Finanzmärkte beurteilen die Lage ebenso und haben entsprechend reagiert.

Sowohl im In-als auch im Ausland schwand das Vertrauen in die Fähigkeiten der Regierung Thatcher, die Situation rasch in den Griff zu bekommen. Zusätzlich zum steigenden US-Dollar verstärkte sich der Druck auf das Pfund Sterling derart, daß London nichts anderes übrig blieb, als innerhalb einer Woche das Zinsniveau in zwei Schritten um insgesamt 2,75 Prozent auf das hochste Niveau seit zwei Jahren anzuheben.

Schon ist fraglich, ob es bei der knapp dreiprozentigen Zinserhöhung bleiben kann. Immerhin bedeutet jeder Prozentpukt Zinsanstieg für die Wirtschaft eine zusätzliche Kostenlast in Höhe von rund einer Milliarde Mark pro Jahr. Negativ werden sich Pfund-Schwäche und Zinsanstieg auch auf die Inflationsentwicklung auswirken - über teurere Importe (insbesondere Rohstoffe) und höhere Kreditkosten. Allein die jetzt notwendig gewordene Anhebung der Hypothekenzinsen um 2,25 Prozent wird der Inflationsrate bis zum Jahresende einen zusätzlichen Schub von minde-

stens 0,75 Prozent geben. Betroffen ist auch die Investi-tionsneigung auf die sich die Konjunktur-Hoffnungen der Regierung stützt, nachdem ein Abslauen des Verbraucher-Booms abzusehen ist. Nicht nur höhere Zinsen, sondern ebenso die Furcht vor einer Verschlechterung der Streiklage dürfte die Prognose des Schatzkanzlers hinfällig machen, die Industrie-Investitionen würden in diesem Jahr um zehn Prozent zunehmen. Schon jetzt gehen Konjunktur-Experten in der Londoner City davon aus, daß das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr höchstens zwei Prozent und nicht, wie vom Schatzamt vorausgesagt,

drei Prozent wie 1983 erreichen wird. Doch in dieser Berichtigung sind noch nicht enthalten die stark negativen Auswirkungen einer über mehrere Wochen andauernden Blockade der Im- und Exporte durch die britischen Seehäfen. Immerhin laufen dem Volumen nach mehr als 80 Prozent des britischen Außenhandels (der Tounage nach mehr als 90 Prozent) durch die britischen Seehäfen. Die Unternehmen der verarbeitenden Industrie könnten die Streikfolgen nur dann ohne größere Folgen verkraften, wenn ein Ende der Streikmaßnahmen innerhalb der nächsten zwei Wochen herbeigeführt werden

Das Problem für die britische Wirtschaft liegt auf der Hand: Spätestens Ende dieses Monats werden etliche Exporteure ihre Lieferzeiten überschritten haben; Akkreditive werden hinfällig geworden sein; ausländische Kunden werden sich nach neuen Lieferanten umsehen, und damit wird das einsetzen, was das Land in den vergangenen Jahrzehnten so oft erleben mußte: Die Exportbemübungen der Vergangenheit werden am Ende wieder keine Früchte tra-

99 Viele

Subventionen

sind, wenngleich sie ih-

re ursprüngliche Ziel-

setzung längst verloren

haben, für die Begün-

stigten schlichtweg zu

einer besonders interes-

santen Form von steuer-

freien Einkünften ge-

worden, die man nicht

erst mühsam über die

Produktion und den

Verkauf von Produkten

erarbeiten muß. Die hei-

ßen Diskussionen um

Abbauvorschläge doku-

mentieren, daß jede der

betroffenen Gruppen

sehr innig dem St.-Flo-

rians-Prinzip ergeben

Gerhart Klamert, Geschäftsführendes

Vorstandsmitglied des Bayerischen Bauindustrieverbandes, München

Doch betroffen sind bei weitem nicht nur die Exporte. Bereits jetzt setzen in der Chemieindustrie des Landes, die ganz wesentlich von Rohstoff-Importen bei sehr geringer Vorratshaltung abhängig ist, Produktionssorgen ein. Und die Autoindustrie - Ford und die Opel-Schwester Vauxhall haben sich noch nicht einmal von den Folgen des deutschen Metaller-Ausstands erholt - wird relativ bald in Produktionsnöte geraten.

Besonders hart würde ein längerer Hafenstreik die kleinen Unternehmer treffen, die sich angesichts des lange Zeit stagnierenden Inlandsmarktes stark auf den Export konzentriert haben. Sie können sich in der Regel die teuren Luftfrachttarife nicht leisten. Daß schon jetzt Nahrungsmittel verderben, ist nur ein weiterer trauriger Aspekt dieser unsinnigen Aktion, die die Regierung Thatcher zu Fall brin-

**EG-KOMMISSION** 

# Etat-Fehlbeträge müssen progressiv abgebaut werden

Zu einem "progressiven Abbau" der Defizite der öffentlichen Hand hat die EG-Kommission Belgien, Dänemark, Griechenland, Italien und Irland aufgerufen. Dagegen scheint nach ihrer Meinung in der Bundesrepublik und in Großbritannien 1985 der Nettofinanzbedarf "von selbst ein Niveau zu erreichen, das als normal im Zusammenhang mit der voraussichtlichen wirtschaftlichen Situation angesehen werden kann".

Neueste Schätzungen zeigen nach einer Mitteilung der EG-Behörde einen Rückgang des Finanzierungsdefizits der Gesamtheit der nationalen Verwaltungen in Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP), außer in Frankreich und Italien. Weiter deutet dies eindentig auf eine Verringerung der in Prozent des BIP ausgedrückten öffentlichen Ausgaben in der xemburg (17,2 Prozent).

WILHELM HADLER, Brüssel Hälfte der Mitgliedsstaaten (Dänemark, Bundesrepublik, Luxemburg, Niederlande und Großbritannien) hin, während sich dieses Verhältnis bei der Mehrheit der anderen Länder stabilisiert. Dies zeigt eine anhaltende Wachstumsverlangsamung Zwangsabgaben und das Fehlen von Fortschritten bei der Umstrukturierung der öffentlichen Ausgaben zugunsten produktiverer Ausgaben.

> Mit 114,6 Prozent des BIP ist die Staatsverschuldung am höchsten in Irland - vor Belgien mit 112,2 Prozent. Für Italien ermittelte die Kommission 1983 einen Satz von 89,9, für Dänemark von 80,2 und für die Niederlande von 68,8 Prozent. Günstiger dran sind Großbritannien (48,2) Griechenland (44,9), die Bundesrepublik (39,5) und Frankreich (36,9 Prozent). Am geringsten verschuldet ist Lu-

USA / Haushaltskürzungsgesetz unterzeichnet – Quellensteuer für Ausländer entfällt

# Höhere Kapitalzuflüsse sollen zum Abbau des Budgetdefizits beitragen H.-A. SIEBERT, Washington voraussagt, und zwar wegen der mag-

der Verkäuse, erhöhten sie jedoch ih-

re Portefeuilles 1983 nur um 5,8 Mrd.

Dollar. Im Auge hat das Schatzamt

auch den Eurobond-Markt, auf dem

1984 Papiere für 46,4 Milliarden Dol-

lar emittiert wurden; davon rund 35

Milliarden Dollar in US-Währung.

Seit 1974 haben US-Unternehmen im

Ausland 32 (1983: 7,4) Mrd. Dollar auf-

genommen - etwa 80 Prozent eben-

Im US-Finanzministerium ist man

davon überzeugt, daß der Verzicht

auf die Quellensteuer letztlich den

Zinsdruck in Amerika mildert, wäh-

rend die Zinslasten in anderen Län-

dern, die mit Kapitalabflüssen kon-

frontiert werden, zunehmen. Das

heißt, die Zinskosten der Treasury

sinken und damit die Defizite. Das

Ausmaß hängt davon ab, in welchem

Umfang Washington ausländische

Ersparnisse anzapfen kann. Die First

Boston Corp. gent so weit, daß sie die

Finanzierung des gesamten US-Bud-

getdefizits - nahezu 200 Milliarden

Dollar einschließlich des außeror-

dentlichen Haushalts - im Ausland

falls in US-Währung.

Die Aufhebung der 30prozentigen Quellensteuer, die ausländische Investoren bisher auf Zinsgewinne in den USA zahlen mußten, ist nun amtlich, nachdem Präsident Ronald Reagan den "Deficit Reduction Act of 1984" unterzeichnet hat. Bei dem Versuch, die Einnahmen des amerikanischen Fiskus auszuweiten, schlägt diese Maßnahme mit nur einigen 100 Millionen Dollar zu Buch. Worauf man in Washington jedoch hofft, ist ein noch breiterer Strom ausländischen Kapitals, das in staatlichen und privaten Anleihen angelegt wird, was der Treasury die Finanzierung der riesigen Defizite erleichtern würde.

Es wird noch viele Monate dauern, bis ein klareres Bild darüber besteht, in welchem Umfang die ausländische Nachfrage nach US-Bonds zunimmt. Bei der Wharton Econometrics Inc. in Philadelphia ist man jedoch davon überzeugt, daß der jüngste Anstieg des Dollarkurses und ausländischer Zinsen bereits die Streichung der Quellensteuer reflektierte. Jeder zusätzliche Kauf amerikanischer Obligationen erhöht gleichzeitig die Dollarnachfrage - ein Mechanismus, der schon bisher die US-Währung neben anderen Faktoren verteuerte.

Reagans Unterschrift hat weitreichende Auswirkungen auf beiden Seiten des Atlantiks, und zwar auf die Wechselkurse ebenso wie auf Zinsniveaus und Handelsbilanzen. Das Interesse der USA besteht darin, Ausländern die Geldanlage so attraktiv wie möglich zu machen. Wegen des wachsenden Währungsrisikos war das zuletzt nicht mehr der Fall. So halten Ausländer zwar rund 92 Mrd. Dollar in amerikanischen Regierungstiteln; netto, also nach Abzug

**AUF EIN WORT** 

netischen Wirkung steuerfreier Dollaraniagen. An der Wall Street veranschlagt

man den Netto-Zufluß schon im ersten Jahr nach dem Steuerschnitt auf sechs bis zehn Mrd. Dollar. Nach dem Urteil der Morgan Guaranty Trust Co. geht das auf Kosten aller anderen Regierungen und Unternehmen, "die wegen des Wettlaufs um Auslandsgeld höhere Zinsen zahlen müssen". Offen ist noch, ob die USA einen

Schritt weitergehen und den Ausländern den anonymen Kauf von amerikanischen Regierungs- und Unternehmensanleihen erlauben. Das würde den Geldstrom in die Vereinigten Staaten noch stärker anschwellen lassen. Denn mit der Genehmigung von Inhabertiteln würde der Registrierzwang entfallen, der heute noch Investoren eabschreckt. Im Gespräch ist noch eine weitere Änderung der Steuervorschriften: Ausländer sollen künftig auch ihre Bonds einlösen können, ohne ihre Identität preisgeben zu müssen. Ohne Adressenangabe zahlen sie zur Zeit eine Steuer von 20 Prozent.

Präsident Reagan hat den "Deficit Reduction Act" ohne Fanfaren in Kraft gesetzt. Der Grund: Statt um 150 hat der Kongreß nur einen Abbau des US-Haushaltsdefizits um 63 Milliarden Dollar in drei Jahren beschlossen. Davon entfallen auf höhere Einnahmen 50 und auf Ausgabenschnitte nur 13 Milliarden Dollar.

### **AUTOPRODUKTION**

### Streik hinterläßt tiefe Spuren in der Branche

Der durch den Arbeitskampf in der Metallindustrie bedingte Produktionsausfall in der deutschen Automobilindustrie hat in der Halbjahresbilanz der Branche tiefe Spuren hinterlassen. Wegen der Tarifauseinandersetzung fiel im 1. Halbjahr 1984 das Produktionsvolumen 13 Prozent niedriger aus als in den ersten sechs Monaten 1983, berichtete der Verband der Automobilindustrie (VDA).

Aufgrund des Metallarbeiterstreiks wurden im Juni lediglich 40 000 Pkw/Kombi produziert. Ein Jahr zuvor liefen noch 365 095 Personen- und Kombifahrzeuge von den Fließbändern. Die Fertigung von Nutzkraftwagen ging auf 3300 (Vorjahr: 23 038) Einheiten im Berichtsmonat zurück. es Streikmonats Juni belief sich das Produktionsergebnis haltung.

Kombi (Vorjahr: 2044819). Bei Nutzkraftwagen ging die Fertigung auf 122 900 (143 337) Einheiten zu-

im 1. Halbjahr auf 1777 200 Pkw/

Ähnlich wie bei der Produktion ist auch der Export infolge des Streiks im Juni deutlich zurückgegangen. Lediglich 44 700 Pkw/Kombi (200 500) und 4100 Nutzfahrzeuge (13 860) gingen im Berichtsmonat ins Ausland. Daher ist auch die Exportbilanz für die 1. Jahreshälfte mit insgesamt 1098 900 (1218 862) ausgeführten Kraftwagen aller Art um zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr zurückgefallen. Nach der Ansicht des Branchenverbandes führte die vom Metallarbeiterstreik ausgelöste Unsicherheit sowohl im In- wie im Ausland zu einer spürbaren Kaufzurück

### STÄDTEBAU-INSTITUT

# In Ballungsräumen fehlen noch große Wohnungen

Im Gegensatz zu den Meldungen über leerstehende Wohnungen in der Bundesrepublik registriert das Bonner Städtebauinstitut immer noch einen Fehlbestand in Ballungsräumen, besonders an großen Wohnungen. 1982 habe es nach den Zahlen des Statistischen Bundesamtes in den Ballungskernen einschließlich ihrer Großstädte mit über 500 000 Einwohnern lediglich knapp 93 Wohnungen für 100 Haushalte gegeben (wünschenswert seien 103 je 100). An diesem Defizit habe sich 1983 tendenziell nichts geändert und werde sich auch "in absehbarer Zeit kaum etwas än-

Der Mangel vor allem an großen Wohnungen in den Kernstädten der zehn Ballungsräume - das sind Hamburg, Bremen, Hannover, West-Berlin, das Rhein-Ruhr-, Rhein-Main-FOTO: CLAUS HAMPEL und Rhein-Neckar-Gebiet sowie Bundesdurchschnitt gewesen.

HEINZ HECK, Bonn Stuttgart, Nürnberg und München dürfte kaum behoben werden. Denn diese blieben auch weiterhin Anziehungszentren für die Zuwanderung aus strukturschwächeren Räumen. Das gelte vor allem für die südlich der Main-Linie liegenden Gebiete. Zudem stoße der Wohnungsbau wegen der Baulandknappheit und der dementsprechend hohen Bodenpreise bereits auf "absolute Schranken".

Auch im Wohnungsbau wird ein "ausgeprägtes Nord-Süd-Gefälle" beobachtet. Die nördlich der Main-Linie liegenden Ballungsräume seien weit stärker als die südlichen von dem seit Jahren zu beobachtenden Rückgang der Bautätigkeit (1977 wurden rund 409 000 Wohnungen gebaut, 1982 nur noch 347 000) betroffen. Auch sei der Rückgang in den Kernzonen mit 30 Prozent - vorwiegend bei Mehrfamilienhäusern - doppelt so stark wie im

INTERNATIONALE KREDITVERGABE / Besonderes Engagement in Nah- und Fernost

# BIZ stellt kräftige Expansion fest

Die internationalen Geschäftsbanken haben im 2. Halbjahr 1983 ihre Kreditgewährung an die Länder der Dritten Welt teilweise kräftig ausgeweitet. Wie aus dem Bericht der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BlZ), Basel, über die "Fälligkeitsverteilung der internationalen Bankausleihungen" hervorgeht, vergaben die Banken insgesamt Neukredite in Höhe von wechselkursbereinigt 28,1 Mrd. Dollar an Länder au-Berhalb von Nordamerika, Japan und Westeuropa. Im 1. Halbjahr 1983 la-

Die neuen Darlehen an Entwickhingsländer (einschließlich Opec) erhöhten sich von acht Mrd. Dollar im 1. Halbjahr 1983 auf 19,4 Mrd. Dollar in der 2. Jahreshälfte. Die höhere Kreditvergabe bezog sich hauptsächlich auf die Opec-Länder des Nahen Ostens und auf Fernost. Die größten

gen die Neuausleihungen an diese

Länder noch bei zehn Mrd. Dollar.

Veränderungen gab es beim Irak. Die Bankkredite erhöhten sich von 0,7 auf 1,6 Mrd. Dollar. Demgegenüber verschaffte sich Iran durch Einlagenabzüge 1,1 Mrd. Dollar.

Auch die Kredit an Osteuropa stiegen laut BIZ-Angaben im 2. Halbjahr wieder an und wiesen wechselkursbereinigt ein Phis von 0,8 Mrd. Dollar auf. Dabei gab es "erhebliche" Neuausleihungen an die UdSSR und Ungarn, während die Forderungen an Polen um 1,3 Mrd. Dollar zurückgingen. Die BIZ vermutet, daß der Rückgang der Polen-Kredite auch auf "Abtretung von Forderungen der Banken an Exportkreditinstitutionen sowie effektiv (auf) Abschreibungen der Banken" zurückzuführen ist.

Die höhre Kreditgewährung wurde allerdings auch durch eine erhebliche Aufstockung der Einlagen bei den Geschäftsbanken begleitet. So stockten diese Länder ihre Einlagen um 21.7 Mrd. Dollar auf, nachdem sie im

Einlagen abgezogen hatten. Beinahe die Hälfte dieses "recht spektakulären Umschwungs" von rund 35 Mrd. entfiel auf die Opec-Länder des Nahen Ostens, auch konnten die lateinamerikanischen Länder ihre Einlagen mit 5,9 Mrd. Dollar etwas stärker erhöhen als die Neukredite mit 4,9 Mrd. Dollar.

Das Bemühen der hochverschuldeten Länder der Dritten Welt und des Ostblocks nach Umstrukturierung ihrer kurzfristigen Verbindlichkeiten in Richtung längerfristiger Laufzeiten hatte bislang insgesamt gesehen noch keinen Erfolg. Die Bankkredite mit Fälligkeiten von mehr als einem Jahr stiegen nur leicht an, nämlich von 45 auf 45,2 Prozent aller Forderungen. Allerdings gelang es Lateinamerika, der am höchsten verschuldeten Region der Welt, den Anteil der kurzfristigen Bankschulden von 45,5 auf 42,8

BUNDESBANK-PRÄSIDENT PÖHL

### Auch in der Bundesrepublik auf Kuponsteuer verzichten

Der Präsident der Deutschen Bundesbank, Karl Otto Pöhl, hat sich für eine Abschaffung der Kuponsteuer ausgesprochen, der die Erträge deutscher Anleihen im Besitz von Ausländern unterliegen. In der Sendung "Tagesthemen" des Deutschen Fern-sehens empfahl Pöhl der Bundesregierung diesen Schritt, der nach seiner Ansicht zur Stärkung der D-Mark gegenüber dem Dollar beitragen würde. Pöhl verwies in diesem Zusammenhang auf die (inzwischen realisierte) Absicht der USA, künftig auf eine derartige Steuer zu verzichten.

Der frühere Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff hat den Vorschlag Pöhls, die Kupon-Steuer abzuschaffen, begrüßt. Er sei vernünftig, erklärte der FDP-Politiker gegenüber dpa, und diene der weiteren Möglichkeit der Abkoppelung des Zinsniveaus der Bundesrepublik von dem der Vereinigten Staaten. Der Vorschlag liege außerdem im Interesse "unserer Geld- und Beschäftigungspolitik und die Bundesregierung sollte ihn ernsthaft in Erwägung

Der Bundesbank-Präsident sagte weiter, die Erklärung für den hohen Dollar sei in erster Linie zweifellos in den sehr hohen Zinsen in den USA zu suchen. Als weiteren Grund nannte er die starke Dynamik der amerikanischen Wirtschaft. Ein zusätzlicher, jüngster Grund sei die inzwischen verwirklichte Absicht, die Kupon-

rtr/dpa, Hamburg Steuer abzuschaffen. also die Steuer auf Zinsen für amerikanische Anlei-

> Als erstaunlich bewertete es Pöhl, daß es in einem so hohen Maße gelungen sei, die Bundesrepublik von dem hohen Zinsniveau in der USA abzukoppeln. Er verwies darauf, daß die Rendite für Anleihen in den Vereinigten Staaten 1315, fast 14 Prozent beträgt, in der Bundesrepublik dagegen etwas unter acht Prozent. Er hoffe und glaube, daß die Abkoppelung auch weiterhin gelingen werde, und zwar dank der niedrigen Inflationsrate und der guten außenwirtschaftlichen Leistung der Bundesrepublik.

Wenn sich jedoch der Zinsanstieg in den USA noch weiter fortsetzen würde, betonte Pöhl, würde dies auch für die Bundesrepublik schwieriger werden. Pöhl sagte weiter, der derzeitige Wechselkurs biete eine starke Stütze für den deutschen Export. Die Ausführen in die Vereinigten Staaten seien in den ersten fünt Monaten dieses Jahres um fast 60 Prozent höher gewesen als zur gleichen Zeit 1983.

Aber, sagte Pöhl, ein falscher Wechselkurs sei noch nie eine gute Basis für eine langfristige Aufwärtsentwicklung gewesen. Deswegen wäre ihm eine gewisse Normalisierung des Dollar-D-Mark-Kurses, eine Entwicklung in eine Richtung, die den wirtschaftlichen Realitäten vielleicht doch mehr entspreche, schon sehr

### WIRTSCHAFTS JOURNAL



Je kürzer die Arbeitszeit, je länger der Urlaub und je höher der Verdienst, desto größer werden die Ausgaben der Bundesbürger für Reisen und Erholung, für Unterhaltung und Hobby, für Sport und Spiel. Die Vier-Perso nen-Arbeitnehmerhaushalte mit mittlerem Einkommen, die regelmäßig für das Statistische Bundeamt über ihre Einnahmen und Ausgaben Buch führen, haben für diese Zwecke im vergangenen Jahr insgesamt 5259 DM reserviert, doppett soviel wie zehn Jahre zurvor. Selbst in den Flautejahren 1981 bis 1983 hat sich der Freizeit-Etat weiter erhöht.

### Deutsche Industrie blickt skeptisch in die Zukunft Mülheim/Ruhr (VWD) - Die deut-

sche Industrie ist für die zweite Hälf-

te dieses Jahres noch zuversichtlich, hegt aber Skepsis hinsichtlich der Geschäftschancen im kommenden Jahr. Da geht aus der Quartalsumfrage des Mülheimer Investitionsgüter-Vermietungsunternehmens Mietfinanz GmbH bei 13 wichtigen Branchen hervor. Die Zurückhaltung für die weitere Zukunft wird mit dem zurückliegenden Arbeitskampf, der Ungewißheit über die Fortdauer der guten US-Konjunktur sowie mit den Risiken des Dollar-Wechselkurses begründet. Für 1984 wird mit einer realen Umsatzsteigerung um 3,2 Prozent gerechnet. Ohne den Bergbau ergibt sich eine mittlere Umsatzerwartung von 3,8 (April: 3,7) Prozent. Mietfinanz sieht einen starken Bedarf an Rationalisierungs- und Automatisierungsinvestitionen.

### Rückgang im Wohnbau

Wiesbaden (VWD) - Das Baugenehmigungsvolumen des Monats Mai 1984 betrug – gemessen am Raumin-halt – nach 25,1 Mill. Kubikmetern (cbm) im Mai 1982 und 35,7 Mill. cbm im Vorjahr - nunmehr 26,8 Mill. cbm. Der Rückgang im Wohnbau lag bei minus 17 Prozent und im Nichtwohnbau bei minus 35 Prozent, gab das Statistische Bundesamt an; in den ersten fünf Monaten 1984 lagen die Baugenehmigungen mit 119 Mill. cbm Rauminhalt um 21 Prozent unter dem Vorjahresergebnis.

### US-Dollar steigt weiter

Frankfurt (dpa/VWD) - Der US-Dollar steht auf neuem Höchststand seit Anfang Januar 1974. Der amtliche Mittelkurs der US-Devise wurde in Frankfurt mit 2,8574 DM nach 2,8515 DM am Vortag festgestellt. Die Deutsche Bundesbank verkaufte gestern zum Marktausgleich 28,65 Mill.

### Für Passivierungspflicht

Frankfurt (VWD) - Gegen die Bon-. ner Plane, auf eine Passivierungspflicht der Belastungen zur Vorruhestandsregelung zu verzichten, wendet sich das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland (IDW). Werner

Schuelen, Vorsitzender des Hauptausschusses des IDW, erklärte, eine Passivierungspflicht für Leistungsverpflichtungen aus Vorruhestandsregelungen sei zwingend. Das IDW sieht in Leistungsverpflichtungen aus Vorruhestandsregelungen keine Pensionsverpflichtungen, sondern Abfindungen.

### Fiat-Vertrag mit Moskau

Rom (VWD) - Drei Verträge über eine Zusammenarbeit mit der UdSSR hat Fiat Spa unterzeichnet, Bei einem Vertrag handele es sich um die Verlängerung früherer Abkommen über wirtschaftliche und technische Kooperation. Nach zwei zusätzlichen Vereinbarungen wird Fiat die Möglichkeiten der Exporte von Nutzfahrzeugen, Traktoren, Landmaschinen und Werkzeugmaschinen in die UdSSR prüfen.

### Primärenergieverbrauch

Essen (dpa/VWD) - Der Primärenergieverbrauch in der Bundesrepublik ist im 1. Halbjahr 1984 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 3,5 Prozent auf 191,2 Mill. Tonnen Steinkohleneinheiten (SKE) gestiegen. Das geht aus vorläufigen Berechnungen der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen, Essen, hervor. Sie begründete den Anstieg mit der wirtschaftlichen Erholung und der kälteren Witterung.

### Fahrzeugbestand erhöht Flensburg (rtr) - Der Bestand an

Kraftfahrzeugen mit amtlichem Kennzeichen ist in der Bundesrepublik im ersten Halbjahr 1984 um 0.651 Mill. oder 2.2 Prozent auf 29,905 Mill. gestiegen, wie das Kraftsahrt-Bundesamt mitteilte. Hinzu kämen 1,6 Mill. Fahrzeuge mit Versicherungskennzeichen und 1,7 Mill. Kraftfahrzeuganhänger.

### Wochenausweis

|                      | 15.7, | 7.7.  | <b>39</b> .6. |
|----------------------|-------|-------|---------------|
| Netto-Währungs-      |       |       |               |
| reserve (Mrd.DM)     | 71,6  | 72,4  | 72,4          |
| Kredite an Banken    |       | 78,   |               |
| Wertpapiere          |       | 6,3   |               |
| Bargeldumlauf        | 106,4 | 107.4 | 105 8         |
| Einl. v. Banken      |       | 47.9  |               |
| Einlagen v. öffentl. |       | ,0    | VV,U          |
| Haushalten           | 3,1   | 2.7   | 47            |

WELTBÖRSEN

# Rückschlag an der Wall Street

New York (VWD) - Drei Sitzungstage zeigten eine vergieichsweise freundliche Tendenz. Doch am Mittwoch mußte die Aktienborse an der Wall Street wieder einen Rückschlag hinnehmen. Der Dow-Jones-Index für 30 Industriewerte sackte um 11.26 auf 1111.64 Punkte ab «Vorwoche: 1108.55 Punktei. Der Umsatz warrecht mäßig. Das Verhältnis der i Kursverlierer zu den -gewinnern betrug etwa fünf zu drei.

Begründet wurde der Umschwung zum einen mit Gewinnmitnahmen. Angesichts der relativ bescheidenen Umsätze, wiegt dieses Argument nicht viel. Zum anderen hielten sich die Institutionellen weitgehend zurück, da sie sich zunächst ein klares Bild über die in diesen Tagen und Wochen veröffentlichten Quartalsergebnisse wie auch über Honjunktur-

Wohin tendieren die Weltbörsen? Unter diesem Motto veröffent-licht die WELT einmel in der Woche – **jewei**ls in der Freitagsausgabe – einen Überblick über den Trend an den internationalen Aktienmärk-

und Zinsentwicklung machen wollten, verlautete aus Kreisen des Handels. Ebenso bestimmten Spekulationen über mögliche Übernahmen das Marktgeschehen.

Tokio (dlt) - Bei schwachem Geschäft gaben die Kurse an der Börse von Tokio weiter nach. Der Dow-Jones-Index verlor im Wochenvergleich 181,4 Punkte und sank auf 10 088,8. Die Tagesumsätze lagen zwischen 250 Mill. und 300 Mill. Aktien. Die schwache Tendenz des Yen, ausländische Verkäufe und Verluste an den Börsen von New York und London waren die Hauptgründe für die rückläufige Kursentwicklung.

London (AP) - An der Londoner Wertpapierbörse haben die Kurse am Mittwoch bei sehr ruhigem Verlauf geringfügig nachgegeben. Der Index der "Financial Times" für 30 Industriewerte fiel um 0.70 Punkte auf 769,80 (Vorwoche: 772,9). Ölwerte waren wenig gefragt, BP gaben um einen Penny nach. Staatsanleihen notierten geringfügig schwächer. Die mangelnde Nachfrage wurde auf Anlegersorgen im Zusammenhang mit der Streiklage zurückgeführt. Auch von der nach Eröffnung schwächeren Wall Street kamen keine Impulse.

NEUE HEIMAT / Trotz Zuschüssen der Gewerkschaften von einer Milliarde Mark

# Noch lauern überall erhebliche Risiken

Diether Hoffmann, Anfang 1982 von der Bank für Gemeinwirtschaft zur Unternehmensgruppe Neue Heimat entsandt, um das von Albert Vietor und Kumpanen hinterlassene Chaos zu ordnen, zeigt sich anläßlich der Vorlage der Bilanzen für die gemeinnützige NH-Gruppe und für die NH Städtebau zuversichtlich. Dies gehört zur Pflicht-Routine jedes Sanierers. Dabei weiß Hoffmann vermutlich besser als jeder andere, daß vor dem gewerkschaftseigenen Baukonzern noch eine lange, sicher auch kritische Wegstrecke liegt. Fast 1,5 Mrd. DM haben die beiden Schwestergesellschaften in den Jahren 1981 his 1982 an Verlusten präsentiert, von denen 1 Mrd. DM die Gewerkschaften durch Zuschüsse abgedeckt haben. Und noch immer lauern Risiken in

fast allen Bereichen. Für die gemeinnützige Gruppe erwartet Hoffmann in diesem Jahr zwar einen Gewinn von 50 Mill. DM, doch nur weil die Mobilisierung stiller Reserven über den Verkauf von Gebrauchtwohnungen forciert fortgesetzt werden soll. Dieser Substanzabbau ist notwendig, um andere tiefe Löcher zu stopfen. Die auf Vorrat erworbenen unbebauten Grundstücke. die das Jahresergebnis 1983 mit fast

noch mit 1,5 Mrd. DM zu Buch und warten auf Verwertung. Weitere 1,4 Mrd. DM sind im Bestand von 4200 unverkauften Eigentumsobjekten gebunden. Der Abbau der Halde dürfte vor dem Hintergrund des schwachen Immobilienmarktes mit großen Schwierigkeiten und weiteren Verlusten verbunden sein.

Ungelöst ist das Problem leerstehender Wohnungen. Zuerst sind bei der NH rund 6000 Einheiten nicht vermietet und belasten das Ergebnis mit 25 Mill. DM. Die Tendenz ist steigend. Ein weiterer Teil der eigenen Wohnungen ist nur unter Verzicht auf die volle Miete zu belegen.

Immerhin verfügt die gemeinnützige NH über eigene Reserven, um sich selbst zu helfen. Bei der Schwestergesellschaft der NH Städtebau, ist dies nicht der Fall. Um ihren unerwartet hohen Verlust des Jahres 1983 zum Teil wenigstens auszugleichen, mußten die Eigentümer nochmals 50 Mill. DM zuschießen. Sie erlitt trotz hoher Risikovorsorge im Ausland wieder 125 Mill. DM Verluste, wovon 32 in Mexiko, 28 in Brasilien, 23 in Venezuela und 34 Mill. DM in Frankreich anfielen. Die NH Städtebau sitzt im Ausland noch immer auf Immobilien zum Buchwert von 1,2 Mrd. DM.

1984 sei für die darin enthaltenen Risiken vorgesorgt, erklärt Hoffmann.

Mit dem geplanten Rückzug aus allen Geschäften in den nächsten Jahren endet das Schicksal der NH Städtebau. Der gesunde Kern im Inland wird in eine neue Gesellschaft ausgegliedert. Vorher allerdings wartet auch im Inland noch ein Bestand von unbehauten und behauten Grundstücken zum Buchwert von 400 Mill. DM auf eine mit vielen Risiken behaftete Verwertung.

Wie lange die Sanierung der gesamten Gruppe noch dauern wird und welche zusätzlichen Verluste von wem auch immer gedeckt werden müssen, läßt Hoffmann offen. Aus der Vielzahl der Gerüchte über die NH aber stellt er einiges klar. Die Sanierung der NH Städtehau über die Versilberung von Substanz der gemeinnützigen NH gehöre ins Reich der Phantasie. Überlegungen, daß die NH gegen Zahlung eines Betrags die Entlassung aus der Gemeinützigkeit anstrebe, gab und gebe es nicht. Daß schließlich die Banken wegen der anhaltenden Probleme unruhig geworden seien, entspreche nicht den Tatsachen. Die Kreditgeber betrachteten die NH zu Recht sehr kritisch, machten aber keine Schwierigkeiten.

HARMSTORF / Bis weit in die zweite Hälfte 1985 ausgelastet

# Werften-Gruppe wieder bei den Gewinnern

Die Harmstorf-Gruppe gehört weiterhin zu den wenigen Gewinnern unter den deutschen Schiffbauern. Zum zweiten Mal nach der Fusion mit der Flensburger Schiffbau-Gesellschaft legt die Gruppe einen Abschluß mit

Gewinn vor und erwartet auch für 1984 ein positives Ergebnis. Bei einem leicht zurückgegangenen Umsatz von 501 Mill. DM beträgt der Überschuß im Konzern 10,9 Mill.DM; im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einer Verdoppelung. Die Harmstorf AG, die durch Namensumwandlung aus der Flensburger Schiffbau-Gesellschaft entstanden ist und sich zunehmend auf Holdingsfunktionen konzentriert, weist 6,1 (1,9) Mill. DM Gewinn aus. Aus diesem Überschuß werden 3

Mill. DM der Rücklage zugeführt, der

Rest wird in Form von 4 (6) Prozent

Dividende ausgeschüttet (Hauptver-

JAN BRECH, Hamburg sammlung am 15. 8. in Flensburg.) Im Jahresüberschuß der Gruppe sind 9.4 Mill. DM steuerfreie Investitionszulagen enthalten (im AG-Gewinn 5,4 Mill. DM).

> Die öffentlichen Zuschüsse ermöglichten es, daß die meisten der in der Gruppe zusammengefaßten Betriebe schwarze Zahlen schrieben. Lediglich von der Flensburger Schiffbau-Gesellschaft und der Reederei A. F. Harmstorf & Co mußte die AG insgesamt 4,1 Mill. DM Verluste übernehmen. Nach der Fusion umfaßt die Harmstorf-Gruppe die Flensburger Schiffbau-Gesellschaft, die Schlichting Werst mit den Unterbeteiligungen Büsumer Werft und Deutsche Industrie-Werke Berlin, die Reederei sowie eine Reihe anderer Beteiligungsgesellschaften.

> Zu dem Gruppenumsatz steuert der Werftbereich 86 Prozent bei, der Rest entfällt auf die Schiffahrtsaktivi

täten, Instandsetzung von Bundeswehrfahrzeugen und andere Dienstleistungen. Die Werften haben im Berichtsjahr 14 Schiffe abgeliefert, ein Beweis, wie es im Geschäftsbericht heißt, für die große Bandbreite und Spezialisierung des Bauprogramms.

Die drei Seeschiffwerften der Gruppe verfügen zur Zeit über einen Auftragsbestand von 16 Schiffen im Wert yon fast 700 Mill. DM und sind bis weit in die zweite Hälfte 1985 ausgelastet. Für alle Werften liefen Verhandlungen über neue Aufträge. erklärte der Vorstand. Ziel der Gruppe bleibe es. die Beschäftigung auf dem hohen Stand zu halten und in Fertigungstechnik und Anlagenstruktur dem Anspruch der Gruppe zu genügen, "für jedes Schiff die richtige Werft" zu haben. Für die Modernisierung und Optimierung der Anlagen sind 1983 rund 27 (mehr als 60) Mill.DM investiert worden.

BURDA / "Erfreuliche" Auflagengewinne – Ungleichen EG-Wettbewerb beklagt

# Druckereien sind gut ausgelastet WERNER NEITZEL, Stuttgart Burda GmbH ihren Umsatz um 1,2 Ben aktuellen Illustrierten eine Spit-

Über eine gute Auslastung ihrer Druckereien im bisherigen Verlauf des Jahres 1984 berichtet die Burda GmbH, Offenburg. Trotz der Wettbewerbsverzerrungen in Europa rechnet das Unternehmen aufgrund der deutlichen Belebung auf den ausländischen Druckmärkten wieder mit einem Anstieg des Exportgeschäfts. Positive Aspekte ergäben sich auch für den Verlag, denn das Anzeigenaufkommen sei gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Der Vertrieb habe bis zum Beginn des Arbeitskampfes bei einigen Objekten "erfreuliche" Auflagengewinne verbucht. Seit diesem Frühjahr ist der Verlag auch direkt in das Privatfernsehen eingestiegen.

Hinsichtlich einer Prognose für 1984 hält man sich bei Burda freilich zurück. Noch seien die Auswirkungen des Arbeitskampfes in der Druckindustrie nicht voll abzusehen. Schon jetzt registriere man Einbußen auf dem Vertriebsmarkt. Druck auf die Erträge komme von den Kosten für die Arbeitszeitverkürzung, steigenden Personalkosten und den kletternden Papierpreisen. Um so nachhaltiger wird rationalisiert, wozu die Zusammenlegung der beiden Darmstädter Betriebssteile gehöre.

Im Geschäftsjahr 1983, in dem die

Venezuela will mit Großbritannien

eine engere Abstimmung über die Öl-

politik herbeiführen. In London ver-

lautete, daß Venezuelas Ölminister

Arturo Hernandez Grisanti im Sep-

tember zu entsprechenden Gesprä-

chen mit seinem briuschen Kollegen

Peter Walker nach London kommt.

Venezuela befürwortet die offizielle

Linie der Organisation ölexportieren-

der Länder (Opec), wonach Nicht-

Opec-Förderländer wie Großbritan-

nien ihre Produktion in Zeiten einer

geringen Nachfrage drosseln sollten.

Das Land steht mit den Briten in

keiner direkten Konkurfenz, da es an-

Eine Opec-Delegation unter Lei-

tung des saudiarabischen Ölministers

Scheich Zaki Yamani wird ebenfalls

in London erwartet - vermutlich auch

im September. Dabei wird es gleich-

falls um die Nordsee-Förderquoten

dere Olqualitäten exportiert.

Venezuela will

Prozent auf 846 Mill DM steigerte - in dem erstmals für die Burda Verwaltungs-KG veröffentlichten Konzernabschluß wird der Außenumsatz mit 885 Mill DM angegeben -, gab es gegenläufige Entwicklungen. Während der Inlandsumsatz um 4 Prozent zunahm, schrumpfte das Exportgeschäft um 14.6 Prozent. Hier beklagt Burda die ungleichen Wettbewerbsbedingungen. Angeprangert wird, daß einige europäische Staaten zunehmend in das Marktgeschehen eingriffen und ihre Druckereien subventionierten. Da der deutsche Markt für Fremddruck ausgeschöpft sei, spielten sich erbitterte Preiskämpfe ab. Unter diesem Aspekt hält man bei Burda den Rückgang des Druckerei-Umsatzes um 4,3 Prozent noch für \_zufriedenstellend". Auch im vergangenen Jahr sei man hier gut beschäftigt gewesen, zumal die günstige Entwicklung im eigenen Verlag für eine unverändert hohe Druckereiauslastung gesorgt habe. Das Verlagsgeschäft weitete sich um 4,4 Prozent auf 559 Mill, DM Umsatz aus.

Mit der breiten Zeitschriften-Palette schaffte Burda eine Steigerung des Anzeigenumsatzes um 7,1 Prozent. Bei einem Anzeigenplus von 7 Prozent nahm die "Bunte" unter den grozenposition ein. Spürbar war die Einführung von Billigzeitschriften im Vertriebsgeschäft, in dem der Umsatz dennoch um 1.7 Prozent gesteigert wurde. Die "Freizeit Revue" (1.51 Mill. Auflage im ersten Quartal 1984) erzielte im Berichtsjahr ein Verkaufsplus von 52 000 Exemplaren. Auflagenstärkstes Objekt ist nach wie vor "Das Haus" mit 2.73 Mill Exemplaren (plus 0,9 Prozent).

Der auf 16,3 (15,4) Mill. DM gesteigerte Gewinn wurde in voller Höhe an den Organträger, die Burda Ver-waltungs-KG, Offenburg, abgeführt. Das bilanzielle Fundament ist solide: Die Eigenkapitalquote verringerte sich zwar etwa auf 39.7 (42.1) Prozent. doch verbesserte sich die Anlagen-deckung auf 76.6 (71.1) Prozent

| Burda             | 1983  | . ±%   |
|-------------------|-------|--------|
| Umsatz (Mill. DM) | 846   | × 1.2  |
| dav. Druckerci    | 287   | ~ 4.3  |
| Anzeigen          | 283   | ~ 6,8  |
| Vertrieb          | 276   | + 1.8  |
| Exportquote (%)   | 123   | (14.6  |
| Beschäfligle      | 4454  | ~ 20   |
| Investitionen     | ·     |        |
| (Mill. DM)        | 48    | ~ 40   |
| Abschreibungen    | . 44  | +27.5  |
| Cash-flow *1      | . 71. | + 12.0 |
| Gewinn            | 16.3  | + 5.8  |

PHILIP MORRIS / Überdurchschnittliches Wachstum

### **Olpolitik** abstimmen Signal für Preiserhöhungen dpa VWD. London

Für Preiserhöhungen in kleinen Schritten hat sich der Vorsitzende der Geschäftsführung der Philip Morris GmbH, München, Staffan Gunnarsson, ausgesprochen. Die deutschen Zigarettenhersteller brauchten bessere Erlöse, um die ständig steigenden Kosten aufzufangen und die infolge des extrem hohen Dollar immensen Verteuerungen beim Rohtabak zu kompensieren. Gleichzeitig warnte Gunnarsson vor Überlegungen, erneut an der Tabaksteuer-Schraube zu drehen. Die letzte Erhöhung der Steuer habe gezeigt, daß damit Konsumrückgänge verbunden seien, von denen sich die Industrie nur schwer erbolen könne.

Trotz des marginalen Aufschwungs am deutschen Zigaretten-Markt, wie er sich im ersten Halbjahr 1984 zeige, werde der Absatz das Niveau früherer Jahre nicht mehr erreichen, erklärt

JAN BRECH, Hamburg Gunnarsson. Positiv wertet man bei Philip Morris, daß sich die Verhältnisse am deutschen Zigarettenmarkt langsam wieder stabilisieren. Die traditionellen Marken hätten Terrain zurückgewonnen, der Marktanteil der Billigzigaretten des Handels pendele sich bei 4 Prozent ein.

> Überdurchschnittliches Wachstum meldet Gunnarsson für das eigene Unternehmen. Danach ist der Absatz im ersten Halbjahr um 16,4 Prozent (Branche 4 Prozent) gestiegen. Der Philip-Morris Marktanteil verbesserte sich um 1,9 Prozentpunkte auf 17.2 Prozent. Spitzenreiter unter den Marken blieb "Marlboro", die im Vergleich zum 1. Halbiahr 1982 aund 27 Prozent an Absatz zugewann und wieder 13.3 Prozent Marktanteil hält. Die zweite große Marke "L+M" behauptete mit 2,4 Prozent Anteil ihren Platz unter den "top ten".

### Eine solide Existenz bieten wir seriösen Parlnern durch den stationaren Vertrieb eines anspruchsvollen Produktes. Einkommen mtl. DM 8000,– bis 12 000,– je nach Einsatz. Kein Eigenkapital erforderlich! Zuschriften u. K 8097 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

International bestens eingeführtes Unternehmen übernimmt die Repräsentanz deutscher Firmen in USA, Südostasien, Südomerika und Nahost Finanzielles Engagement in jeder erforderlichen Höhe problemlos. Nach Ihrer Produkt- u. Zielgruppenbeschreibung sowie Kapazitäts-angabe erfolgt Kontaktaufnahme nach kurzfristiger Marktanalyse. Angebote unter L 8098 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.



DOAG Warenhandels-Aktiengesellschaft 2000 Hamburg 1, Lange Mühren 9 **Einladung zu unserer Hauptversammlung 1984** am 21. August 1984, 14.30 Uhr. im Sitzungssaal, V. Stock, der Dresdner Bank AG, 2000 Hamburg 36. Jungfernstieg 22. Tagesordnung und Einzelheiten siehe Bundesanzeiger Nr. 130



vom 14. Juli 1984.

### Hypothekenbank in Hamburg

AF TIENGESELLSCHAFT

Erste Androhung des Verkaufs nicht abgeholter Aktien aus der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln 1983

Durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger Nr. 106 vom 10. Juni 1983 haben wir die Aktionäre unserer Gesellschaft aufgefordert, die gemäß Beschluß unserer ordentlichen Hauptversammlung vom 29. April 1983 aus der Umwandlung von Rücklagen nach § 7 HBG in Grundkapital hervorgegangenen DM 2 500 000,- Aktien entgegenzunehmen.

Hiermit bitten wir unsere Aktionäre, die bisher noch nicht abgeholten Berichtigungsaktien bis zum 25. Oktober 1985,

dem Tag des Ablaufs der gesetzlich vorgeschriebenen Frist, bei den in der erwähnten Bekanntmachung im Bundesanzeiger genannten Ausgabestellen gegen Einreichung des als Berechtigungsnachweis dienenden Gewinnanteilschelnes Nr. 42 entgegenzunehmen.

Soweit noch Teilrechte vorhanden sind, ist es geboten, diese Teilrechte seitens der Berechtigten bis zum endgültigen Fristablauf durch Zu- oder Verkauf auf volle Aktiennennbeträge von DM 50,- auf- oder abzurunden.

Die bis zum 25. Oktober 1985 nicht abgeholten Aktien aus der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln 1983 werden wir zusammen mit den Teilrechten, die nicht in einer Hand vereinigt sind und deren Berechtigte sich auch nicht zur Ausübung der Rechte zusammengeschlossen haben, anschließend durch Vermittlung eines Kursmaklers zum amtichen Börsenkurs für Rechnung der Beteiligten verkaufen und den Erlös zugunsten der Berechtigten hinterlegen.

Hamburg, im Juli 1984

Der Vorstand



Hohe Bleichen 17 2000 Hamburo 36 Teleton (040) 35 91 (1-0

# Lufthansa

# Das Konzept hat sich bewährt.



### Kurzfassung des Jahresabschlusses 1983

| Bilanz zum 31. Dezember 1983 in TDM |           |           |                                  |           |                |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|-----------|----------------|--|--|--|--|--|--|
| Aktıva                              | 1983      | 1982      | Passiva                          | 1983      | 1982           |  |  |  |  |  |  |
| Sachanlagen                         | 2.449.945 | 2.553.276 | Grundkapital                     | 900.000   | 900 000        |  |  |  |  |  |  |
| Finanzanlagen                       | 387.193   | 108 466   | Rucklagen einschl.               |           |                |  |  |  |  |  |  |
| Vorrale                             | 605,412   | 563,156   | Sondercosten                     | 370.341   | 371.569        |  |  |  |  |  |  |
| kurz- und                           |           |           | Ruckstellungen                   | 1.386.127 | 1.169 489      |  |  |  |  |  |  |
| mittehristige<br>Forderungen        | 910.284   | 1.092.098 | Langthstige<br>Verbindlichkeiten | 960.537   | 1 099 595      |  |  |  |  |  |  |
| Flussige Mittel                     | 299.058   | 143691    | hurz- und mittelfristige         |           |                |  |  |  |  |  |  |
| Sonstige Aktiva                     | 24,641    | 24.287    | Passiva                          | 996.528   | 899.315        |  |  |  |  |  |  |
|                                     |           |           | Bilanzgewinn                     | 63.000    | 45 <b>0</b> 00 |  |  |  |  |  |  |
|                                     | 4.676.533 | 4 484 968 |                                  | 4.676.533 | 4,484 968      |  |  |  |  |  |  |

|                 | 1983      | 1983            |                       | 1983      | 1982      |
|-----------------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
| Umsalzerlose    | 8.208.185 | 7579 240        | Personalautwand       | 2.456.642 | 2,323 909 |
| Bestands-       |           |                 | Abschreibungen        | 732.981   | 561 625   |
| veranderung     | + 6.318   | - 928           | Zinsaulwand           | 129.779   | 149 664   |
| Eigenleistungen | 16.425    | <u> 29.262</u>  | Sleuem vom Einkommen. |           |           |
| Gesamtlestung   | 8.230,926 | 7 607 674       | Erirag, Vermogen      | 96.276    | 78,098    |
| Malenalensal2   | 2.073.917 | 2 0 4 8 , 7 3 2 | Ubrige Aufwendungen   | 3.268,432 | 2906731   |
| Robertrac       | 6.157.011 | 5 558,942       |                       |           |           |
| Übngs Erräge    | 590.099   | 506,085         | _                     |           |           |
|                 | 6,747,110 | 6 065 027       | Sianzgewinn           | 63,000    | 45 000    |

Der vollständige Jahresabschluß und der vollstandige Kongernabschluß tragen den uneingeschrankten Bestaligungsvermer/ der Abschlußpruter und werden im Juli 1984 im Bundesanzeiger veröffentlicht sammlung vom 18. Juli 1984 hat beschlossen, aus dem Bilanzdewinn von DM 63 000 000 . für das Geschäftsjahr 1983 eine Dividende von DM 3,50 je Stamm- und Vorzugsahtie im Hennbetrag von DM 50,- auszuschuffen Geschaltsbenchte werden auf Wunsch gem kostenkei zugesandt.

Die Deutsche Lufthansa AG konnte das Geschäftsjahr 1983 wieder mit Gewinn abschließen. Wir beforderten über 14,3 Milkonen Fluggaste (+3.3%) und steigerten die verkautte Frachtleistung um 21,3% auf 1,948 Mio Tonnenkilometer Die Gesamtleistung konnte mit 4.226.1 Mio verkauften Tonnenkilometern um 12,1% gesteigert werden. Es ist uns gelungen, die Autwandssteigerungen geringer zu halten als die Ertragssteigerungen.

Wir haben das Streckennetz wieder um einige Ziele erweiten und den Service hochwertiger gestaltet. Die Modernisierung der Flotte wurde fortgesetzt. Allein für Investitionen haben wir 653 Mio DM eingesetzt. Es konnten sechs Flugzeuge des Typs Airbus A 310 in Dienst gestellt werden, die unsere Erwartungen hinsichtlich der Leistung und der Wirtschaftlichkeit voll erfüllen. Wir werden den Weg der maßvollen Expansion und der kontinuierlichen Innavation weiler fortsetzen. Auch für 1984 rechnen wir mit einem positiven Ergebnis.

Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft Köin



حكدا مد لاصل

SUDZUCKER

tag. 20. Juli la

erb beklagi

Spiriter vardet
Spiriter vardet
Spiriter vardet
diigzeitschriften
h, in dem der Use
Prozent Benden
ersten Quarda k
ntsjahr en Varde
Exercplaten h
jekt ist nach var
zent.
15.4) Mill Brade

15.1) Mill DM Bac lurde in volle has ager, die Burd h

Menburg, about Undament is st

talquote tenna auf 39.7 (42.1) Prox

te sich die Ade 6 (711) Prozent

thes Wachston

hunge

Positit wena Ra.

dan aut die Ver

scher, Ziearen

et steddisepatio

uken haven lez

C. de: Maikand.

in des Hendels ne

schnittliches Tax

meson ür de g

.Danach ist der 🎉

golane de 1996-a-

Prozenti gertuge

Alerkianne rete

publicania.

ninetrelia uma:

Leg. C. Ceg.

Fab at: 132 pe

Abset Lieus:

Protest Medical

große Marke 14

LL Prozent 加盐

ien ligiteri.

0 - pa 10 - pa 10 - pa 10 - pa

Zent eg.

et

### Ausgleich aus Bonn erhofft

JOACHIM WEBER, Mannheim Die Sliddeutsche Zucker-AG. Mannheim, blickt aus verschiedenen Gründen mit einiger Skepsis auf das Geschäftsjahr 1984/85 (28. 2.). Zum einen hat das Wetter dafür gesorgt, daß' das Frühjahr und der "Einstieg in den Sommer sehr unbefriedigend" ausgefallen sind - zn den Einbußen bei den Getranke und Speiseeisherstellern kommen wahrscheinlich auch noch Rückgänge im Geschäft mit den einmachenden Haustrauen.

Zum zweiten zeichnet sich bei einem derzeit noch erheblichen Wachstumsrückstand eine bestenfalls mittlere Rübenernte ab. Drittens hat der Weltzuckermarkt ein Nachfrage- und Preistief erreicht, das - bei Beständen von 40 Prozent eines Jahresverbrauchs - kaum Besserung erwarten läßt. Und schließlich gibt es auch noch Arger mit der Politik.

Von der in Brüssel beschlossenen Verminderung des deutschen Währungsausgleichs, die eine Senkung der Zucker-Garantiepreise um gut 5 Prozent zum Jahresbeginn 1985 mit sich bringt, ist die deutsche Industrie besonders hart getroffen. Sie muß den Landwirten für die gesamte Ernte der Kampagne 1984/85 noch die derzeit kontrahierten hohen Rübenpreise zahlen. Daraus errechnen sich für die Branche insgesamt Belastungen (durch den Wertverlust der Bestände) von 160 Mill. DM, für Südzucker allein von 50 Mill. DM. Vorstandsmitglied Klaus O. Fleck ist allerdings zuversichtlich, daß über eine "Preisbruch-Vergütung" aus Bonn zumindest ein teilweiser Ausgleich geschaffen wird. Einen Präzedenzfall für solches Vorgehen gab es schon einmal 1969.

Auch für 1983/84 hatten die Vorstandsprognosen skeptisch geklungen. Obwohl aber der Zuckerabsatz im Gefolge der verringerten Rübenproduktion um 11 Prozent auf 854 000 (964 000) Tonnen und der Umsatz um 4,5 Prozent auf 1,55 (1,62) Mrd. DM zurückging, konnte das Unternehmen sein Ergebnis auf Vorjahresniveau halten. Der Jahresüberschuß erreichte unverändert 27 Mill. DM, das DVFA-Ergebnis je Aktie ging leicht auf 24,35 (24,60) DM zurück, und der Netto-Cash-flow verbesserie sich auf 145 (137) Mill. DM. Quelle des Erfolgs waren in erster Linie Kosteneinsparungen. Investitiert wurden 98 (94)

LIEBHERR / Start in die Dieselmotorfertigung im November vorgesehen – Diversifikation soll den Erfolg sichern

### Neues Konzerndach in der Schweiz errichtet

Der in einer Zeitspanne von nur 35 Jahren zu einem mächtigen, aus insgesamt 40 Gesellschaften in 14 Ländem mit knapp 13 000 Beschäftigten herangewachsene oberschwäbische Baumaschinenkonzern Liebherr, der sich darüber hinaus in den verschiedensten Produktsparten mit gutem Erfolg tummelt, setzt drei weitere Marksteine in seiner Entwicklung: Das weitverzweigte Familienunternehmen hat sich mit der Gründung der Liebherr-International AG, Bulle, einer im schweizerischen Kanton Fribourg gelegenen Stadt, ein neues zentrales Firmendach gegeben. Es präsentiert außerdem für das Geschäftsjahr 1983 erstmals einen Weltabschluß, und es kündigt für den November dieses Jahres den Start einer Dieselmotorenfertigung an.

Liebherr-Finanzdirektor Kurt Kube skizziert noch einmal die Strategie der Firmengruppe: Der Diversifikation der Produkte und Märkte sei eine Diversifikation des Kapitals gefolgt, wie sie in der heutigen regionalen Struktur der Firmengruppe zum Ausdruck komme. Mit der in 1983 erfolgten Gründung der neuen schweizerischen Obergesellschaft, deren Aktienkapital von 500 Mill sfr voll bei der Familie Liebhert liegt, wurde der strukturelle Aufbau einer Organisation, in dem Mobilität des Kapitals und relativ freies Agieren

der einzelnen Gesellschaften auf ih-W. NEITZEL, Fribourg/Schweiz ren jeweiligen Feldern eine wichtige Rolle spielen, konsequent und ideenreich weitergeführt.

Bei Liebherr verhehlt man nicht. daß es auch steuerliche Überlegungen waren, die für den zentralen Standort Schweiz ausschlaggebend waren. Es galt, für das vom Firmengründer Hans Liebhert (69) geschaffene Werk auch eine Konstruktion für den Eintritt der zweiten Generation -Liebherr hat vier Söhne und eine Tochter zu finden. Sie alle halten zu gleichen Teilen die Aktien und sind zudem Mitglieder des siebenköpfigen Verwaltungsrats der Liebherr-International AG, dem der Konzerngründer Hans Liebherr als Präsident vorsteht. Für den Schritt in die Schweiz von wichtigerer Bedeutung sei - so Finanzdirektor Kube - freilich die Summe der günstigen Standortfaktoren. Für den Liebherr-Konzern, der sich weltweit geschäftlich betätigt, zählt die politisch stabile und ausgewogene eidgenössische Basis beson-

ders viel. Trotz der vielen Unwägbarkeiten. die insbesondere von der Baukonjunktur in wichtigen Ländern ausstrahlen, sieht Liebherr einigermaßen zuversichtlich in den weiteren Verlauf dieses Jahres. Es wird für 1984 für die Gruppe ein Außenumsatz von etwa 2,3 Mrd. DM erwartet, also etwas weniger als im vergangenen Jahr. Das

Jahresergebnis schätzt Kube gleichfalls etwas niedriger ein als im Vorjahr. Für 1983 ist im Weltabschluß ein Jahresüberschuß von gut 78 Mill. sfr ausgewiesen.

Vom Umsauz entfallen etwa 60 Prozent auf Baumaschinen und 40 Prozent auf andere Produkte. Ein neuer Akzent kommt durch den Ausbau der Fertigungstiefe herein, denn für seine Baumaschinen baut Liebherr nicht nur Getriebe und Hydraulik-Aggregate sondern nunmehr auch seine Dieselmotoren selbst. Im Werk Bulle, dessen Beschäftigtenzahl von derzeit 170 Mitarbeitern auf annähernd 500 aufgestockt werden soll, ist die Fertigung von 4500 bis 5000 Motoren (70 bis 147 kW) pro Jahr für den Eigenbedarf vorgesehen.

Im Geschäftsjahr 1983 hat sich der Außenumsatz der Firmengruppe um 6.2 Prozent auf 2.4 Mrd. DM verringert. Dabei hat sich der Auslandsanteil auf 60 (74) Prozent reduziert, wobei zu berücksichtigen ist, daß das Auslandsgeschäft in den Vorjahren durch verschiedene Großaufträge und ein großes Industrieanlagenprojekt beeinflußt war. Unter Dach und Fach ist offenbar ein größeres Kooperationsprojekt (Erdbewegungsmaschinen) mit Iran.

Die deutschen Liebherr-Gesellschaften, deren Umsatz im Berichtsjahr um 6.7 Prozent auf 1.64 Mrd. DM

im Abschluß ihrer Liebhert-Holding GmbH, Biberach, zu einem Anstieg des Jahresüberschusses auf 35,8 (25,5) Mill. DM. woffir aperiodische Einflüsse ursächlich waren. Das Betriebsergebnis schrumpfle um etwa ein Drittel auf 62 (91) Mill. DML

Von dem im gesamten Konzern erzielten Jahresüberschuß von 78,4 Mill. sfr werden 8 Mill. sfr ausgeschüttet. Die Investitionen von 81 Mill. sfr lagen in etwa auf Vorjahreshöhe. Sehr solide Relationen kennzeichnen die Weltbilanz. Die Eigenkapitalquote beträgt 35,9 Prozent, das Dekkungsverhältnis von Eigenkapital zu Anlagevermögen errechnet sich mit

| 102 Fluzent.           |        |        |    |  |  |  |  |  |
|------------------------|--------|--------|----|--|--|--|--|--|
| Liebberr Welt          | 1983   | ±%     |    |  |  |  |  |  |
| Außenumsatz            |        |        |    |  |  |  |  |  |
| (Mill, sfr)            | 1974   | - 7,8  |    |  |  |  |  |  |
| Spartenumsatze:        |        |        | ļ. |  |  |  |  |  |
| Bau-/Autokrane         | 515    | - 32,1 | 1  |  |  |  |  |  |
| Bagger, Raupen         | 576    | - 11,5 | ľ  |  |  |  |  |  |
| Betopprogramm          | 97     | - 21,9 | l  |  |  |  |  |  |
| Schiffskrane           | 162    | - 19.9 | ı  |  |  |  |  |  |
| Kältegrate             | 317    | + 10.8 | ı  |  |  |  |  |  |
| Werkzeugmaschinen      | 56     | - 23.1 | ļ  |  |  |  |  |  |
| Aerotechnik            | 144    | + 11.8 | ı  |  |  |  |  |  |
| Industricanlagen       | 90     | -121.7 | ı  |  |  |  |  |  |
| Sunstiges (z.B.Hotels) | 17     | + 37.7 | ı  |  |  |  |  |  |
| deutscher Anteil (%)   | 55     | (57)   | 1  |  |  |  |  |  |
| Beschäftigte           | 12 863 | + 0,1  |    |  |  |  |  |  |
| Investitionen          |        |        |    |  |  |  |  |  |
| (Mill. sfr.)           | 81     | - 3,6  |    |  |  |  |  |  |
| t hankasibus sos       | E7     | ا وت   |    |  |  |  |  |  |

Johresiberschuß k) Vergleichszahlen aus dem Vorjahr fehlen,

abnahm (43 Prozent Export) kamen

### UNTERNEHMEN UND BRANCHEN

Auftrag aus Saudi-Arabien München (sz.) - Für die Erweiterung des Stromnetzes in der saudiarabischen Hafenstadt Jeddah haben die Siemens AG, Berlin/München, und ihre 75prozentige Tochter Transformatoren Union AG, Stuttgart, einen Auftrag im Gesamtwert von rund 90 Mill. DM erhalten. Beide Firmen werden Hochspannungsanlagen, Transformatoren, Starkstromkabel, Steuerungs- und Schutzeinrichtungen liefern und montieren. Auch die Erstinstallation des Elektrizitätsnetzes in Jeddah 1969 sowie mehrere nachfolgende Ausbaustufen waren von Sie-

Regierung verkauft Sealink London (VWD) - Die britische Regierung hat die Sealink-Reederei, die bisher ein Tochterunternehmen der

mens ausgeführt worden.

britischen Eisenbahn war, verkauft. Transportminister Nicholas Ridley bestätigte den Verkauf im Unterhaus. Der Käufer, British Ferries, ein Tochterunternehmen der in Bermuda registrierten, aber in London ansässigen Reederei Sea Containers, bot nach Angaben von Ridley mit 66 Mill. Pfund Sterling den höchsten Preis.

### Staatsanwalt ermittelt

Frankfurt/Detroit (rtr/VWD) - Die Koblenzer Staatsanwaltschaft ermittelt im Zusammenhang mit dem Konkurs der Mainzer IBH Holding gegen den amerikanischen Automobilkonzern General Motors (GM). Wie der Leiter der Zentralstelle für Wirtschaftsstrafsachen, Oberstaatsanwalt Hans Seliger, auf Anfrage mitteilte, wird vermutlich Ende Dezember entschieden, ob gegen den GM-Konzern Anklage erhoben wird. Dem US-Au-

wird vorgeworfen, im tokonzern Zuge von Kapitalerhöhungen der IBH als Großaktionär gegen das deutsche Aktienrecht verstoßen zu haben. General Motors blickt der Untersuchung der deutschen Behörden eigenen Worten zufolge zuversichtlich entgegen. Es werde sich herausstellen, daß man sich nichts habe zuschulden kommen lassen.

### Umwandlung in GmbH

Offenbach (VWD) - Eine Dividende von unverändert 10 Prozent wird der Hauptversammlung der Kaiser Friedrich Quelle AG, Offenbach, am 29. August für das Geschäftsjahr 1983 vorgeschlagen. Gewinnberechtigt sind 1,68 Mill DM Grundkapital. Ferner soll die Hauptversammlung die Umwandlung der AG in eine GmbH genehmigen. Den Aktionären bietet die Gesellschaft an, ihre durch die Umwandlung entstehenden Geschäftsanteile gegen eine Barabfindung von 950 DM für eine Aktie der Kaiser Friedrich Quelle AG von nom. 100 DM zu übernehmen. Der künftige Firmenname lautet Kaiser Friedrich Quelle GmbH. Das Stammkapital wird 1.8 Mill. DM betragen.

### Wieder acht Prozent

Lehrte (VWD) - Die Lehrter Zukker AG, Lehrte, schlägt der Hauptversammlung am 13. September 1984 vor, für das Geschäftsjahr 1983/84 (31. März) aus dem Bilanzgewinn von 1,02 (1,07) Mill DM auf das dividendenberechtigte Grundkapital von 7 Mill. DM eine unveränderte Dividende von 8 Prozent zu zahlen. Wie aus der Einladung zur Hauptversammlung hervorgeht, soll ferner die Rücklage mit 0,32 (0,35) Mill. DM verstärkt

GILDEMEISTER / Pittler-Produktion im Umbruch

entre de la company de la comp

# Deutliche Besserung erhofft

DOMINIK SCHMIDT, Hannover Die Belebung des Werkzeugmaschinenmarktes insgesamt, vor allem aber die Realisierung neuer Konzepte innerhalb des Unternehmens, stimmen den Vorstand der Gildemeister AG, Bielefeld, zuversichtlich, im laufenden Jahr eine deutliche Verbesserung des Ergebnisses erzielen zu können. Neben dem Einstieg des US-Konzerns Litton Industries (Die WELT vom 19.7.) verweisen Vorstandssprecher Horst Göhren und Finanzchef Heinz Schaefer auf die engere Zusammenarbeit mit der Pittler Maschinenfabrik AG in Langen, an der Gildemeister jetzt mit 75 Prozent beteiligt ist. Alles in allem habe sich die Ausgangslage für Gildemeister er-

heblich verbessert. Göhren rechnet im Konzern für 1984 mit einem Umsatz von rund 520 Mill. DM. Der Auftragseingang lag in den ersten sechs Monaten mit 250 Mill. DM um 10 Prozent über dem Niveau des Vorjahres. Der Auftragsbestand erreicht 350 Mill. DM. Die Preisentwicklung sei zwar noch nicht befriedigend, beginne aber, sich zu stabilisieren.

Im Geschäftsjahr 1983 führte die rezessive Branchenentwicklung bei der Gildemeister AG zu einem Fehlbetrag von gut 20 Mill, DM. Der Forderungsverzicht der Westdeutschen Landesbank in Höhe von 20 Mill. DM - der Besserungsschein von 10 Mill. DM wurde jetzt hinfällig - und die Auflösung von 10 Mill. DM Rücklagen halten den ausgeglichenen Bilanzverlust (0,35 Mill. DM) in Grenzen. Innerhalb des Konzerns ergibt sich ein Fehlbetrag von 1,38 (1,09) Mill. DM.

Der Konzernumsatz nahm um 13 Prozent auf 485 (428) Mill DM zu, ist allerdings wegen der veränderten Konsolidierung nur bedingt vergleichbar. Der Exportanteil erreichte 63 (62) Prozent. Auf Pittler entfallen Umsätze von 95 Mill. DM. Nach den Worten Schaefers ergab sich ein Verlust von 11 Mill. DM, der durch Forderungsverzichte der Banken kompensiert wurde. Auch für 1984 müsse bei Pittler noch mit einem Betriebsverlust gerechnet werden. Die Produktion in Langen befinde sich derzeit noch im Umbruch; aufgegeben wird die Herstellung von Mehrspindlern.

An der Pittler-Tochter Witzig & Frank-Martin GmbH. Offenburg, hat

DEKA-/DESPA-Info Nr. 2 DESPA-Auszahl-Plan: ihr immobilien-Konto für ein "Zweites Einkommen" mit DESPA-FONDS.

Zur Sicherung Ihres Lebensstandards oder Ergänzung ihrer Attersvorsorge.

Mehr über den DESPA-Auszahl-Plan erfahren Sie vom Geldberater der Sparkasse.

Sparkassenfonds

Die hohr Schule der Geldanlage

Gildemeister jetzt eine Beteiligung von 50 Prozent erworben und damit die Option genutzt. Die andere Hälfte hält die Deutsche Wagnisfinanzierungs-GmbH, Frankfurt, Witzig & Frank sei ein erfolgreich arbeitendes Unternehmen und erwarte 1984 einen Umsatz von 50 (44) Mill. DM. Im Konzern beschäftigt Gildemeister knapp 2500 Mitarbeiter.

### **NAMEN**

Dr. Hellmuth Buddenberg, Vorstandsvorsitzender der Deutschen BP AG, ist zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates der NCR GmbH, Augsburg, gewählt worden. Er ist Nachfolger von Bundesverkehrsminister Dr. Werner Dollinger.

Rechtsanwalt Horst Prießnitz wurde zum stellvertretenden Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes kunststoffverarbeitende Industrie (GKV) e.V., Frankfurt, bestellt. Er löst Dr. Gerhard Schultz ab.

Wolfgang H. Molitor (47) hatden Vorstandsvorsitz der Keramag Keramische Werke AG, Ratingen, übernommen. Er ist Nachfolger von Rolf

Ralph Rogage wurde per 1. September zum weiteren Geschäftsführer der HKG-Zentrale Köln-Marsdorf. ernannt.

# Wer souverän fahren will, muß auch souverän entscheiden können. Senator.



Die Anpassung an statusorientiertes Besitztum hat in der automobilen Oberklasse zu zwei Konsequenzen geführt. Eine Mehrheit entscheidet sich für prestigeverheißende Uniformität und zahlt einen hohen Preis für den Verlust an Individualität. Eine selbstbewußte Minderheit entscheidet mit automobilem Sachverstand. Und dokumentiert mit ihrem Bekenntnis zum Senator, daß einzig und allein ihr persönlicher Anspruch als Maßstab jeder Entscheidung zu gelten hat. So liegt die Genugtuung eines Senator-Fahrers immer in der positiven Beurteilung dessen, was sein Automobil leistet. Und angenehmerweise nicht darin, was es nach außen darstellt.

Senator-Fahrer belegen überzeugend, daß zurückhaltendes Auftreten heute keinen Verlust an Kompetenz, sondern einen Gewinn an Souveränität bedeutet. Für eine ausführliche Probefahrt stehen Senator-Testwagen bei jedem Opel-Händler bereit.



BOEHRINGER MANNHEIM / Gutes US-Ergebnis

# Großreinemachen beendet

JOACHIM WEBER, Mannheim

Heinrich Hornef, Finanzchef des Pharmaherstellers Boehringer Mannheim GmbH, Mannheim, rechnet für 1984 mit einem möglicherweise wieder leicht verminderten Betriebsergebnis. Der Grund: Erhebliche Preisund Mengeneinbußen (zusammen etwa 50 Prozent der bisherigen Umsätze von 80 Mill. DM) bei dem langjährigen "Starprodukt" Euglucon, einem Diabetes-Mittel, dessen Patentschutz Mitte 1983 ausgelaufen ist. Der Erfolg des Produkts hat elf Nachahmer auf den Plan gerufen.

Der Euglucon-Effekt läßt denn auch sinkende Umsätze im Bereich der Therapeutica (Anteil: knapp 40 Prozent) erwarten, während es bei den Diagnostica (gut 40 Prozent einschließlich 8 Prozentpunkte Gerätegeschäft) und den chemischen Wirkstoffen (Rest) weiter bergauf gehen soll. Die Umsatzsteigerung des ersten Halbjahres von 7 Prozent werde aber fürs Gesamtjahr wahrscheinlich nicht zu halten sein, meint Hornef.

Schon 1983 ist der Umsatz des Inlandskonzerns mit einem Plus von 4,2 Prozent auf 1,32 (1,26) Mrd. DM nicht mehr um den gewohnten zweistelligen Satz gewachsen. Der Weltumsatz der Gruppe erreichte mit 1.81 (1,73) Mrd. DM ebenfalls nur noch 5 Prozent Zuwachs, bereinigt um die Verkäufe mehrerer Tochtergesellschaften allerdings immer noch tröstliche

Ohnehin kann Boehringer der Entwicklung nun wieder mit mehr Gelassenheit entgegensehen. Nachdem die mehr als zweijährige Flurbereinigung, die - vor allem 1981 und 1982 insgesamt runde 200 Mill DM gekostet haben dürfte, abgeschlossen ist, entfallen gewichtige "Hypotheken". Das kam schon 1983 in einem auf 34 (15,5) Mill. DM verbesserten Jahresüberschuß zum Ausdruck.

Was dem Finanzchef weniger gefällt: Dieser Sprung kam ausschließlich durch die Verminderung der Sonderbelastungen zustande. So gingen die Abschreibungen auf Finanzanlagen auf 8,5 (55) Mill. DM zurück, die Verlustübernahmen auf 9 (gut 10) Mill. DM, und auch die Reduzierung der sonstigen Aufwendungen auf 284 (324) Mill. DM hing mit dem geringeren Strukturaufwand zusammen. An neuen Belastungen aus anderer Richtung kamen 14 Mill. DM zusätzlicher Pensionsrückstellungen (nach neuer Sterbetafel) und 4 Mill. DM Wertberichtigungen auf Auslandforderungen mit erhöhtem Länderrisiko hin-

Ihnen standen aber die erstmals schwarzen Zahlen des US-Geschäfts gegenüber, das bei einem Umsatz von 212 Mill. Dollar (plus 25 Prozent) 10 Mill. Dollar Gewinn erbrachte. Der US-Umsatz soll auch in diesem Jahr wieder um 20 Prozent wachsen.

Den neuen finanziellen Freiraum nutzt der (nun wieder) Pharma-Spezialist mit seinen 7180 Inlandsmitarbeitern ganz wesentlich für die Forschung. Die Aufwendungen hierfür, schon 1983 um gut 20 Prozent auf 174 (144) Mill. DM und damit 15 Prozent von 1,15 (1,1) Mrd. DM GmbH-Umsatz gestiegen, sollen in diesem Jahr noch über diesem Satz liegen.

### **KONKURSE**

Konkurs eröffnet: Bielefeld: Nachl. Konkurs eröffnet: Bielefeld: Nachl.
d. Günter Fritz Hermann Habighorst;
Bochum: RWH Robrieitungsbau
GmbH; Wolfgang Paulo Hydraulik
GmbH; Calw: Charter-Trans Speditionsges. m.b.H.; Düsseldorf: Nachl. d.
Grete Elsa Bertha Langer geb. Becher.
Hausfrau: Hamburg: Choinka Oberflächenschutz GmbH: Nachl. d. Anneliese Johanna Rüschen Freisädder;
Herford: Gost mann GmbH & Co. KG. Herford: Gostmann GmbH & Co. KG, Löhne: Menden: Horst Klang, Estrichleger: München: Sedlmeier-Wohn-bau-Ges. f. schlüsselfertiges Bauen mbH, Landsberied; Nachl d. Heinz Horst Hagens; Calorent Wärmepumpen-Systeme GmbH; Reck-linghausen: Josef Wegener Gas- u.

Wasserinstallationsmeister; Rheine: Schabos GmbH, Nordwalde; Schwarzenbek; Nachl. d. Gunter Holst; Trier: Kurt Schon, Inh. c. Möbelhandlung. Konz-Konen: Zweibrücken: Faber GmbH Landmaschinen, Hornbach, Anschluß-Konkurs eröffnet: Berlin

Charlottenburg: ASB Arbeitsgruppe f. schlüsselfertiges Bauen CmbH; Düsseldorf: EMG Energic-Maschinen-

Vergleich beantragt: Duderstadt: Jörg Burandt, Kaufmann; Düsseldorf: Michelle Baumann Psychotherapeutin, Monheim; Geileukirchen; Christian Ebel, Elektromeister, Mainz: Werner Hörstemeier; Meppen: Hermann Steffens, Bauunternehmer, Haren.

SCHICKEDANZ / "Natürliche Entwicklung" bei der Erschließung wachstumsträchtiger Dienstleistungsmärkte

# Zwei weitere Versicherungen aus dem Katalog

DANKWARD SEITZ, Fürth Noch stärker als bereits im Frühjahr dieses Jahres angekündigt, wird die Schickedanz-Gruppe, Fürth, gemeinsam mit der Wiesbadener Deutschen Beamten-Versicherung AG (DBV) in das Versicherungs-Geschäft einsteigen. Wie Konzernchef Hans Dedi anläßlich der Vorlage des Geschäftsberichts 1983/84 (31.1.) in Fürth mitteilte, wird derzeit neben einer Lebensversicherung auch eine Unfall- und Sachversicherung vorbereitet. Dedi bezeichnete diese Engagements als "ganz natürliche Entwicklung" für ein Handelsunternehmen bei der Erschließung neuer, wachstumsträchtiger Märkte im Dienstleistungsbereich.

Recht deutliche Konturen hat inzwischen die Quelle + Partner Lebensversicherung AG mit Sitz in Fürth angenommen, für die das Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen bereits die Genehmigung erteilt hat. Einzelheiten über die Tarife wollte Dedi noch nicht mitteilen, obwohl man ab September "mit besonders preiswerten Prämien an den Markt gehen" will. "Konkurrenzlos günstiger als die Branche" sollen die Konditionen werden, weil der Vertrieb über den Quelle-Katalog und per Post erfolgt und auf einen Außendienst verzichtet wird. Ausgestattet ist die "Quelle-Leben" mit einem Ka-pital von 3 Mill. DM, das jeweils zu 50 Prozent von Quelle und der DBV gehalten wird.

Für den Bereich Unfall und Sach ist den Angaben Dedis zufolge inzwischen die Quelle + Partner Versicherung AG, Fürth, gegründet worden. Am Grundkapital von 2 Mill. DM sind die DBV mit 35 Prozent und Quelle mit 65 Prozent beteiligt. Vorerst soll sie das Reparatur-Versicherungsgeschäft übernehmen, in dem Quelle schon seit löngerem mit der DBV zusammenarbeitet. "Schritt um Schritt" sollen dann andere Sparten binzukommen. Langfristig schließt Dedi sogar den Einstieg in den Kfz-Bereich nicht aus. Ihre Geschäftstätigkeit soll diese Gesellschaft Anfang 1985 aufnehmen; der entsprechende Antrag dafür liegt dem Aufsichtsamt vor. Ähnlich wie bei der Leben will man auch hier günstige Prämien anbieten.

Zu der Anfang 1984 übernommen-

en Verbraucherbank AG, Hamburg, teilte Dedi mit, daß die organisatorische Fusion mit der Quelle-eigenen Noris Bank GmbH, Nürnberg, planmäßig verlaufe. Die rechtliche Fusion höchstwahrscheinlich als AG - ist für das Jahr 1985 vorgesehen. Zusammen kommen beide Institute auf eine Bilanzsumme von etwa 2.5 Mrd. DM. Alle neuen Aktivitäten bei Quelle

sind vor dem Hintergrund geringer werdender Zuwachsraten im Handelsbereich in den kommenden Jahren zu sehen. So gab Firmenchefin Grete Schickedanz jetzt zu erkennen, daß schon für 1984 das geplante Umsatzwachstum von 6 Prozent wegen der Auswirkungen der Streiks und des schlechten Sommerwetters nicht erreicht werden dürfte. Per Ende Juni kam man auf ein Umsatzplus von 3,7 Prozent. Bei Quelle Deutschland waren es sogar nur 2 Prozent, wobei der Umsatz von Foto-Quelle stagnierte. Die beiden Töchter Möbel-Hess und Schöpflin erzielten ein Plus von 1,5 und 16,8 Prozent. Daß man aber nicht resigniert, verdeutlicht ein Investitionsprogramm von 235 (170)

Im vergangenen Jahr mußte der Handelsbereich, wie bereits berichtet, ein Umsatzminus von 1,5 (kursbereinigt: 0,9) Prozent auf 8,6 Mrd. DM hinnehmen, davon bei Quelle Deutschland einen Rückgang um 2,4 Prozent auf 6,9 Mrd. DM. Dennoch ist es gelungen, wie Frau Schickedanz dazu erganzend meinte, ein "befriedigendes" Ergebnis zu erzielen. Nachdem im Vorjahr der Jahresüberschuß des Großversandhauses Quelle Gustav Schickedaz KG um beachtliche 38 Prozent auf 68,5 Mill. DM abgesunken war, wird für 1983/84 wieder ein Plus von 3,1 Prozent auf 70,6 Mill. DM ausgewiesen. Zudem wurden mit 20 Mill. DM alle steuerlichen Pensionsrückstellungs-Möglichkeiten

ausgenutzt Daß das Mitte 1982 eingeleitete Kostensenkungsprogramm Wirkung zeigte, kommt auch in dem auf wieder 133,7 (123,0) Mill. DM gestiegenen Netto-Cash-flow und in dem Abbau der Bankverbindlichkeiten um 22,4 Mill auf 159,8 Mill DM zum Ausdruck, was zu einer weiteren Verbesserung des Zinsüberschusses beigetragen habe.

PELIKAN / Umsatz und Ertrag deutlich über dem Planansatz – Für 1983 wird ein Überschuß ausgewiesen

# Nach der Sanierung wieder auf solider Basis

DOMINIK SCHMIDT, Hannover

Die Pelikan AG in Hannover, die seit Anfang 1984 zur schweizerischen Holding Condorpart AG gehört, hat nach den schwierigen Jahren 1982 und 1983 wieder eine solide Basis gefunden. Wolf R. Mützlitz, Vorstandsvorsitzender des Unternehmens, erklärte bei der Vorlage des Geschäftsberichts 1983, die Sanierungsphase sei nunmehr in den Grundzügen abgeschlossen. Die Ergebnisse im bisherigen Verlauf des Jahres 1984 berechtigten zu einigem Optimismus. Nach den ersten sechs Monaten würden Umsatz und Ertrag nicht nur über den Zahlen des gleichen Vorjahreszeitraum liegen, sondern auch deutlich über den Planansätzen. Mützlitz rechnet nach dem bereits 1983 erzielten positiven Betriebsergebnis mit einer weiteren Verbesse-

Die Entwicklung im Geschäftsjahr

1983 war wesentlich geprägt von der Abwicklung des Vergleichsverfahrens, der Übertragung der ausländischen Beteiligungssgesellschaften auf die Condorpart und drastischen betrieblichen Sanierungsmaßnahmen. Die Belegschaft der AG, die bereits in den Vorjahren kräftig abgebaut wurde, reduzierte sich weiter auf 2050 (2216) Mitarbeiter. Fortgesetzt hat Pelikan die Sortimentsbereinigung. Die Zahl der Artikel schrumpfte von 8000 auf unter 5000.

Trotz dieser Maßnahmen hat sich der Umsatz nur geringfügig verändert. Für die AG wird eine Erlösminderung um 1,8 Prozent auf 269 (274) Mill. DM ausgewiesen. Der Konzernumsatz verringerte sich auf 331 (424) Mill. DM, eine Folge der Veränderung im Konsolidierungskreis (Umsatzminus 90 Mill. DM). Die Exportquote beziffert Mützlitz auf gut 30 Prozent.

1981 (270 Mill. DM) und 1982 (85 Mill. DM) weist die Pelikan AG im Berichtsjahr einen Überschuß von 216 Mill. DM aus. Dieses Ergebnis resultiert im wesentlichen aus außerordentlichen Erträgen Mutzlitz erwähnte in diesem Zusammenhang die Veräußerung von drei Gesellschaften, die Trennung von nicht betriebsnotwendigen Vermögensteilen sowie Erträge aus dem Übergang der Auslandsbeteiligungen auf Condorpart. Hinzu kommt ein Forderungserlaß mit Besserungsschein in Höhe von 90 Mill. DM, den die Mutter gewährte. Immerhin 12 Mill. DM stammen aus dem erwirtschafteten Betriebsergebnis.

Durch den Jahresüberschuß und den 1983 durchgeführten Kapitalschnitt von 62 Mill. auf 6,2 Mill. DM konnte der Verlustvortrag aus dem Jahre 1982in Höhe von 308 Mill. DM Nach den Verlusten in den Jahren . in der AG auf 36,5 Mill. DM und im

Konzern auf 42 Mill. DM gesenkt werden. Diesem verbliebenen Bilanzverlust, so Mützlitz, stehen ausreichende stille Reserven gegenüber. In der AG-Bilanz wird das Sachanlagevermögen mit 38,4 (46) Mill. DM ausgewiesen; die Finanzanlagen stehen noch mit 26 (63,6) Mill. DM zu Buche. Um die finanzielle Situation weiter zu verbessern, dürfte Pelikan noch in diesem Jahr die restlichen ausländischen Beteiligungen abgeben.

Die Hauptversammlung am 18. Juli hat die Erhöhung des Grundkapitals um 8,8 Mill. DM auf 15 Mill. DM beschlossen. Darüber hinaus ist ein genehmigtes Kapital von 7,5 Mill DM geschaffen worden. Aufsichtsratchef Hannjörg Hereth wies darauf hin. daß der neue Großaktionär nicht daran denke, Pelikan oder Teile des Unternehmens zu veräußern. Insgesamt dürfte dessen Umsatz die Milliarden-Mark-Grenze erreichen.

ADIG

### Ausschüttungen werden erhöht

Höhere Ausschüttungen für acht ihrer neuen Fonds kündigt die Adig Allgemeine Deutsche Investment-Gesellschaft mbH, München, für das Geschäftsiahr 1983/84 (30. 6.) an. Je nach Fonds erhöhen sie sich zwischen 0,05 und 0.45 DM pro Anteil. Insgesamt werden diesmal an die Kunden rund 441 Mill. DM gezahlt, nachdem im Vorjahr der Betrag auf 416,6 (423,2) Mill. DM gekürzt worden war.

Dank der verbesserten Unternehmenserträge konnten vor allem die in Deutschland anlegenden Aktienfonds höhere Dividenden-Einnahmen verbuchen. Steigende Tendenz hätten auch die Zinseinnahmen aus ausländischen Rentenwerten gezeigt. Im einzelnen werden pro Anteil ausgeschüttet (ohne anrechenbare Körperschaftsteuer) für den Adifonds 1,10 (1,03) DM, Adirenta 1,85 (1,80) DM, Adiropa 1,28 (0,87) DM, Adiverba 1,61 (1,53) DM, Fondak 0,97 (0,89) DM, Fondis 1,08 (0,92) DM, Fondra 3,55 (3,37) DM. Plusfonds 2,30 (1,98) DM sowie für den Gotharent 6,50 (6,90)

### **Export von Büchern** leicht gestiegen

dpa/VWD, Frankfurt

Nur geringe Zuwachsraten beim Export von Büchern konnten bundesdeutsche Verlage im vergangenen Jahr verzeichnen. Nach Angaben des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels stieg der Wert der Buchlieferungen ins Ausland 1983 um drei auf 777,7 Mill. DM

Der Export von Zeitungen und Zeitschriften sei dagegen von 802 Millionen 1982 auf fast 870 Mill. DM gestiegen. Der Gesamtexport von "Gegenständen des Buchhandels" habe 1983 1,7 Mrd. DM erreicht, 4,5 Prozent mehr als 1982. Dagegen stieg die Einfuhr von Buchhandelserzeugnissen in die Bundesrepublik 1983 um 1,8 Prozent auf 666 Mill DM. Mit einem Anteil von jeweils mehr als 27 Prozent sind Österreich und die Schweiz nach wie vor die besten Abnehmer für deutsche Bücher. In fast allen anderen europäischen Ländern wurden zum Teil erhebliche Einbußen regi-

# Günter Dorstewitz

em. o. Professor Dr.-Ing.

† 15. 7. 1984 \* 26. 4. 1908

Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande und der Agricola-Denkmönze

Ein gütiger Mensch hat diese Welt verlassen. Er liebte seine Heimat und sein

In Dankbarkeit Margarete Skerat Marianne Dorstewitz geb. Peters Dr.-Ing. Ulf-Ekhard Dorstewitz Dr.-Ing. Ulrich Dorstewitz Dr. med. Hartmut Dorstewitz Almut Dorstewitz Agathe Pankoke geb. Dorstewitz

5902 Netphen 2-Oelgershausen, Hömbergstraße 40

Die Trauerfeier fand im engsten Kreise statt.

### PRODUKTIONSANLAGEN -ENGINEERING - KNOW-HOW zur Herstellung pulverförmiger u. flus-siger Wasch- u. Reinigungsmittel liefert weltweit TELSCHIG

Verfabrenstechnik GmbH Postfach 11 51, D-7157 Murrhardt T.0 71 92/80 51 / 53, Telex 7 24 474 tevad

**TELEFONVERKAUFSORGANISATION** mit cs. 40 Telefonverkäufern in Ham-burg übernimmt für Sie per Telefon. Mahnwesen. Artikolneueinführung. Kundenbetreuung. Direktverkauf usw.

Wir sind auch an Eigenvertrieb inter • esslert Bitte senden Sie Ihre Anfragen und Angeboie unter K 7939 an WELT-Ver-lag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

FÜR FRANKREICH

Zwei Deutsche, seit 15 J. geschäftl in Frankreich tätig, mit eig. Firma suchen: Exklusivverträge f. d. Ver-tret, od. Vertrelbung v. Konsumwa-

Antworten an: D.D.P. 91 Fbg St Denis, 75010 PARIS, F

Nebenbeschäftigung Info. 0 21 65 / 27 53, Sa. 16.60-18.90 Uhr

Direktor i. R. (Vertrieb). belastungsfa-hig, aktiv, Wohnsitz Baum Hamburg übernimmt freiberufi. anspruchsv. Reorāsentanz/Sonderaufgaben nordd. Raum 1. sollde Unternehmen Engl. 11. Büro etc. vorth., muß kein "Fulltimejob" sein. Cuschr. erb. u. WELIT-Verlag, Postfach 2000 Hamburg 38.

### MAKLER

US-\$ 37 500 bis 202 000 US-\$ 57 500 bis 202 060

US-\$ 57 500 bis 202 060

10 bis 20 Jahren mit fortlaufenden Gewinnen über Jahrzehnte. Diese basieren auf jahrlichen Schätzungen der Ernten der Vereinigten Staaten. Diese Hochrechnungen wurden von einer internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Zusammenarbeit mit einer europäischen Firma geprüft, die sich mit der Erstellung von Analysen beschäftigt. Hohe Provisionen und Eigenkspitalbeteiligung warten auf jene Makler, die für uns geeignet sind. Informationsmaterial in Englisch, Französisch, Deutsch und Arabisch erhältlich. Anfragen von Investoren sind uns willkommen. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung:

GLOBE PLAN S. A. – Av. Mon-Repos 24 – CH-1005

Lausanne (Schweiz), Tel. (00 41 21) 22 35 12, Telex: 25 185 MELIS CH

Geschäftsleute! Ihr zweites Bein.
Als Verlagsvermittler erzielen Sie neben dihrem Geschäft
pro Jahr einen Umsatz von ca. DM 248 000,-..
Sie verdienen dabei ca. DM 130 000,-..

Voraussetzungen: Kleines Büro, wöchentlich ca. 5-6 Stunden Zeit, etwas Organisationstalent, sowie Eigenkapital in Höhe won15 000 DM. Ihr bisheriger eruf spielt keine Rolle, da über Video vermittelt wird. Zum Aufbau einer Vertriebsorpanisation suchen wir nur Führungskräfte, die rganisation suchen wir nur Führungskräfte, die rillt sind, Geld zu verdienen. Tel.-Angaba unter U 8105 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

### VERSTÄRKUNG IM MARKETING

Handelsunternehmen, expansionswillig, mit richtungweisender Informationstechnologie erfolgreich im Markt, sucht Kooperationspartner. Unser Team kontaktstarker Praktiker gilt als anerkennter Verhand-

lungspartner auf allen Ebenen. Unsere Fähigkeit, langfristige Verbindungen zu anspruchsvollen Partnern aufzubauen und zu pflegen, erleichtert unsere Zusammenarbeit mit Industrie, Handel und öffentlicher Verwaltung in Nordrhein-Westfa-

Eine Beteiligung im Rahmen gemeinsamer Durchsetzung einer markt-und ertragsorientierten Unternehmenspolitik schließen wir nicht aus. Angeb. erb. u. V 8106 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

### Jochen Besthorn

\* 27. 11. 1934

† 15. 7. 1984

Wir trauern um meinen geliebten Mann, meinen lieben Sohn und unser Bruder.

> Anne-Marie Besthorn geb. Wetzel Käthe Besthorn geb. Somfleth Marion v. Streit geb. Besthorn und Hubertus v. Streit Kathleen Rollin geb. Besthorn und Prof. Dr. Heinz Rollin Gero Besthorn and alle Angehörigen

6740 Landau Kolmarer Str. 72

2427 Timmdorf Am Behler See 28

Die Beisetzung findet im Familienkreis in Friedrichshafen statt.

### Wir suchen einen erantwortungsvolle **PARTNER**

7,500 DM mon. zur Entwicklung einer **FINANZAGENTUR** 

CREDIT-FINANZ 47 Hamm 1 - Bradfordstr. 49 Telefon 0 23 81 / 5 73 72

Karotex Import – Export – GmbH Textil-handel hat noch Kapazitäten frei.

### Karotex, Schirmerstr. 40 4000 Düsseldorf 1 Auslieferungslager in Süddeutschland

rschiedene Größen möglich (max. 300 m²) mit Service Auslieferungsdisposition TeL 0 93 64 / 10 06-07

Handelsvertretung für Non-Food-Artikel gesucht. Raum Niedersachsen Nord-Hessen. Lager, Lkw vorhand KAMA-Industrievertretungen GmbH Markistraße 52 3156 Hohenhamein

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige

Kaufen (fast) alles, wenn der Preis stimmt.

# Für Auslandsanfragen te in Roglisch für Gebraucht-Ersatzteile, Zubehör, Ge-reifen und alle Handelsware an

Th. Fray, Klattenweg 6

**Kurierdienst** (nur durch sicherheitsüberprüfte TeL 0 40 / 5 52 57 32

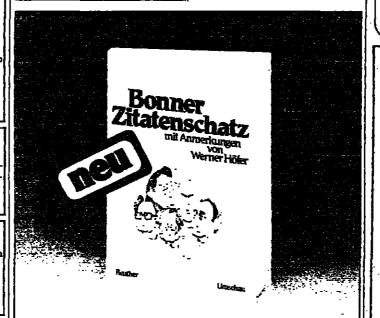

Herausgegeben von Helmut Reuther. 175 Seiten mit Illustrationen. DM 24,--Im Buchhandel erhältlich.

### DREI KOSTPROBEN:

"Wenn ich nicht mehr im Amt bin, mache ich eine Consulting-Firma auf und berate die Minister, wie man möglichst lange im Amt bleibt."

"Mich verwundert es immer wieder, welch dezidierte Vorstellung Leute über Atomkraftwerke haben, die zu Hause noch nicht einmal in der Lage sind, eine Steckdose zu reparieren." Helmut Schmi

"Der Prototyp elnes sozialdemokra-tischen Vorstandsmitglieds ist ein Soziologiestudent im 20. Semester mit einem Onkei, der eine Kusine hat, die je-manden kennt, der schon mal einen Schraubstock gesehen hat." Norbert Blüm

Umschau Verlag

### INSTITUT FÜR WISSENSCHAFTLICHES REISEN

DM 1890,-

Auf neuen Wegen zu Kunst und Kultur führen Sie unsere Studienund Wanderreisen 1984, begleitet von erfahrenen wissenschaftlichen China-Rundreise, 18.8.-4.9.84 DM 6415.~ ab/bis Frankfurt, Flug, VP

aby bis München, Bus o. Bahn, HP DM 1410,~ Loiretal, 25.8.-6.9.84 ab/bis Karlsruhe, Bus, HP DM 1730.-Große Spanien-Reise, 25.8.–8.9.84 ab/bis Frankfurt, Flug, HP

DM 2480,-Perlen der Ägäls, 25.8. – 8.9.84 ab/bis München, Flug. HP DM 2740,-Costa Amalfitana, 25.8.-9.9.84 Bus oder Flug. HP DM 2180,-Naturwunder im Westen der USA, 25.8.-15.9.84 ab/bis Frankfurt, Flug, UF DM 7040,~ Auf der Donau nach Bulgarien, 26.8.-8.9.84

Sonderreise Japan, 25.10. – 4.11.84 ab/bis Hamburg, Flug, ÜF DM 4.937.-Für den zuverlässigen Reiseablauf bürgt unsere 34 jährige Erfahrung als Reiseveranstalter. Bitte, fordern Sie unser ausführliches Programm 1984 an.

ab/bis Wien, Schiff, Bus, Flug, VP 📜

INSTITUT FÜR WISSENSCHAFTLICHES REISEN Fahrtenring, 8130 Starnberg, Uniterer Seeweg 32 Telefon 08151/3057

# DAS BESONDERE REISE-ERLEBNIS



Durch das Herz der Sowietunion: eine 11 Tage kombinierte Flug- und Schiffsreise auf dem größten europäischen Strom, einer der schönsten Wasserstraßen des Kontinents. Von Rostow nach Kasan.



reisebūro e strickrodt e

Kommen Sie mit uns, und genießen Sie diese herrliche und erlebnisreiche Flußkreuzfahrt an Bord der Ukraina. Die Kabinen — Ihr neues und behagliches Zuhause — haben alle Fenster und eine eigene Dusche mit: WC. mit WC.

Überall erwarten Sie interessante
Ausflüge, die ebenso wie sömtliche
Bordveranstaltningen, volle Verpflegung, Flüge und vieles mehr im Preis
embaken sind.

staller: strickrodt plantours Hannover Termin: 23. 8.—2. 9. 84 Flog ab/bis Hamover аь DM 1450,- P. P.

Goethestr. 18-20 3000 Hannover 1 Tel: 0511/16 08\_0

ी एके एक्टोक हैंना है स्वयं <mark>के प्रेसिक्टी हैं</mark>

حكيذا منه الملصل

# Hitachi etzt: Thre Erb-Anlage.

Jetzt können Sie Ihren eigenen Erbanlagen, die Sie Ihren Nachkommen vermachen, eine weitere hinzufügen: die Hitachi Video-Kombination VK-C 2000 E / VT-7 E.

Denn bei der VK-C 2000 E handelt es sich um die einzigartige Hitachi MOS-Video-Farbkamera, deren revolutionäre Technologie sie nicht

nur zuverlässiger und belastbarer macht, sondern auch extrem langlebig.

Der Grund: ein SENSOR statt der üblichen Aufnahmeröhre. Und dieser kleine elektronische Baustein macht die VK-C 2000 E auf der einen Seite leicht, kompakt, sicher und sparsam – andererseits bietet er eine Fülle von technischen Vorteilen:

Sofortige Aufnahmebereitschaft, kein Einbrennen, kein Nachziehen, schärfere Bilder in originalgetreuen Farben – selbst bei hellstem Sonnenlicht.

Und auch die zukunftsweisende Technologie des Hitachi VHS-Video-Recorders VT-7 E wird Sie und Ihre Nachkommen begeistern: mit einem Handgriff verwandelt sich dieses Vielzweck-Gerät vom stationären Luxus-Video-Recorder in ein vollfunktionsfähiges Portable der Spitzenklasse – ebenfalls leicht, kompakt und





Hitachi Sales Europa GmbH, Rungedamm 2, 2050 Hamburg 80 Hitachi Sales Warenhandels-Gesellschaft m.b.H., Kreuzgasse 27, 1180 Wien · World Electric B.V., Industrieweg 17–19, 3762 EG Soest/Holland

**DHITACHI** 

tungen rhöht

(30, 6.) an Jer sich zwischen Anteil Insge auf 4168 (4 worden war esserien Imegenen vor allem Alegenden Al

Adirenta Las III.

O 877 DM Adirenta Las III.

O 877 DM Adirenta Las III.

O 877 DM Adirenta III.

O DM Fonde III.

O DM Fond

Ipa VWD. Praise
Zuwach traten be
thern konnten be
lage im versanger
t. Nach Angabenk
es Deutschen be
es Deutschen be
wert der Buche
and 1933 um drag
von Zeitungen tr
dagegen von 302
fast 870 Mill DU;
samtexpon der be
Buchhander im
autrecht 45 p.

Buchhander is a streeting special spec

FÜR HAFTLICI

DN HIF-

DX 179

DM 248-DM 274-DM 219-DM 784-DM 184-DM 436-

(LICHESRESE) erer Scewegs 37

E-ERLEB

25. 8-2 9. 1 150. - 2. 250. - 2. 250. - 2.

**VT-7** E

esir veri unnoveri 11/10 09-1

### AKTIENBÖRSEN Inkandszertifikate Aktien unter Einfluß von New York Fortlaufende Notierungen und Umsätze Aktien-Umsätze Frankfurt Hamburg 117,08 Weitere Einbußen bei den Auto- und Bankwerten DW.- Der vorangegangene Kursrückgang an der New Yorker Aktienbörse ließ von Beginn an am deutschen Markt keinerlei Unternehmungslust aufkommen. Gerüchte, wonach US-Anleger von Aktien in Romen umzusteigen beginnen führten zu der Befürchtung daß dies 88,5G 156,2G 154,5 268G 278G 342G 111,2G 522G 141,6 224G 1214G 1214G 181,3G 160,1 214G 197 45,5G 160,1 214G 197 45,5G 140,6 197 45,5G 140,6 151,3G 15 auch für die international bekannten deut-259.5 259.5 259.5 290 363 246 113 526 321.5 146.5 schen Standardwerte Folgen haben wird. Un-ter Druck lagen besonders die streikbetroffe-nen Autoaktien aber auch Bankaktien, eine Reaktion auf die rückläufigen Quartalsgewin-280C-38-586 287-8-46 588-80-586 588-80-586 105-11-105 120,-11-105 121,-1-106 124,-1-3-36 223C-26 128-7-4-76 180,-405-57,56 180-1-805 140,-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-36 126-ne einiger US-Institute. n, führten zu der Befürchtung, daß dies -129-8-45-7,5 245-4-3-3 140,8-1-159,5 96,5-4,1-5,5 433-3-5 160 129.8 285b5-162 96.8 43.8 43.8 274.8 274.8 274.8 274.8 140.5 157.9b 140.5 157.9b 155.1 155.1 155.1 155.1 155.2 157.2 174.1 155.1 155.2 157.2 174.1 155.1 155.1 155.2 157.2 157.1 155.1 155.1 155.2 157.2 157.1 155.1 155.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157.2 157 245 | 147-4-2-7.3 - 245-4-3-3 7743 | 140,8-1-197.5 1125 | 455-4-1-3 126 | 455-4-1-3 127 | 125-4-3-1-3 127 | 177-8-9-7 127 | 177-8-9-7 127 | 177-8-9-7 127 | 177-8-9-6 128 | 138-9-40 137 | 159-8-56 136 | 132-2-5-2-4 100 | 150,8 101 | 150,8 102 | 150,8 103 | 150,8 104 | 150,8 105 | 150,8 106 | 150,8 107 | 150,8 108 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 109 | 150,8 Fiendbetg Allianz Veril. Allianz Veril. Belevided Belevided Belevide Br. Vulken Dr. Bebcock 155W Hespel Affice Procetix Reichek Millechee Aclaemont Allianz Veril. Dierig Eresz, Ostb. 1gcr-Autper Münch, Rück PV/A Sokomonder Südchenile 10, 7, 80 323-72 701 107 402 133-130 19, 7, 80 197 277 251-50-28-5G 155,2-5-5G 155,2-5-1-5G 320-19-18G 371-1,5-1,5-G 71,5-70,7-70,0 160,1-60G 113-3,5-3,5-G 164,5-5,5-4G 97,2-4-8 151bG-30,5-G 220G-19-G 2326 155,3G 156,2G 320bG 373G 72G 141G 113,5G 1476G 39,5 131,9G 221 1928 228-9-4 7793 156-5 153-7 154-8 806 318 20161 377-3-1.5-1 974 103-0.7-0.3-0.5 15472 1603-0.3-0.0.5 457 116-5.5-3-5-4-5 20163 97-7-2-7 825-5 150-30 225 220 1579 4019 2257 2947 10009 11310 18670 805 10682 3487 75 Dt. Vermögenb. Feb digi. 1 digi. R DNS Bayern Spezie DNS Boyern Spezie DNS Robstoff Feb DNS Robstoff Feb DNS Robstoff Feb Fendos Feodos Frondos Gerfing Dynomala. Gerfing Rendis Gotherem Grundwert-Fonds Hog.-M. Gerrendos Grundwert-Fonds Hog.-M. Gernesdas βB. 7. 166 1550 G 1758 G 160 G 1758 G 160 G 1758 G 1750 G M. En. Obertr. 4,5 M. En. Obtertr. 4,5 M. En. Ost 5 -1 B. Engelherdt 7 B. Engelherdt 8 B. Engl. Mosch. 6 B. Engl. Engl. 8 B. Engl. Mosch. 6 B. Engl. Sald. 6 B. Engl. Engl. 8 B. Engl. Mosch. 7 B. Engl. B. B. Engl. 8 B. Engl. Mosch. 6 B. Engl. B. B. Engl. 8 B. Engl. B O thernog 7-1 He filled, d. H. 14 He filled, d. H. 15 He filled, d. H. 14 He filled, d. H. 15 He filled, d 277 427G 7758 575 228 750G 5109G 160,5 1508 1508 97 185G 490B 84 255bG 490B 84 255bG 7758 350 7758 3472bG VERY 4 VET FIR \*0 VET A. Alpenm. 14% Aliguesa. \*18+1 Alie Leipziger 8 \*\*77 dgl. 50% NA\*5 BCT Computer Sent. AG inct. Sent. Leben # Bernard \*\*26-7 Sibl. Institut 5 Blents. Kroauf 9 Dochz. Iglumon. Deere Lonz. \*6 Dochz. Iglumon. Deere Lohe 0 Cos. Klaut. 7,5 Gering \*\*50 dgl. NA 5 dgl. Vz. 5 Gering. Epe 0 Grossin, \*10 Grossin, \* 0 fKB 7 S fWKA 0 M isor-Amps D isenbeck ' H Jacobsen 3150G 525G 340G 450T 173G 200G 145T 355G 1458 1458 1458 1458 Juto Bremen 5 Kathelmetral 2,5 Koll-Chemile 10 Koll U, Soll: 4 Kontact 7 Kouthol 7,7 Kouthol 7,7 Kouthol 7,8 Kempinski 3,5 Keranog 0 KS8 4 dgl, Vz. 5 mzW3 4 KHD 8 Koths-Adler \*14 Kölm-Delt, \*15 Kölm-Delt, \*15 Kölm-Delt, \*15 Kölm-Belt, \*16 Koll-Belt, \*16 Koll-Be 7119T 7274 c.D 77514 S 14516 14516 14516 14516 14516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 15516 1 Otovi 3 PWA 0 PWA 0 Portobros "14 Portobros "15 Pholips Kom. 9+7,5 Phoenix G. 3,5 Pholips Kom. 9+7,5 Phoenix G. 3,5 Pholips Kom. 9+7,5 Phoenix G. 3,5 Pholips Kom. 9+7,5 Pholips Kom. 9+7,5 Pholips Kom. 9+7,5 Processo # Portobros # Portobros # Portobros # Portobros # Reicholt 0 1.25 | 2017 1.37.6 1.44 1.64 | 905 84 2.25.6 1.90.1 2.25.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.35.6 1.3 Pomm. Zucker 15 Rösler 3 Rickforth 17 Schichou Uw. 0 Schiofig. St. \*22-2 Schuszdog \*15-3 Schwostdog \*15-3 Schwostdog \*15-3 Schwostdog \*15-3 Schwostdog \*15-3 Schwostdog \*16-3 Sonno Z \*\*60,90 S Swd. Solzw. 5 M Thumph Int. 7-5 M dgl. Gen. 3,75 M Thumph Int. 7-5 M dgl. Gen. 3,75 M Thumph Int. 7-5 M dgl. Gen. 3,75 M Thumph Int. \*10 D VA Verm. 9 D VA Verm. 9 D VA Verm. 9 D Wostog \*10 D Wostog \*10 D W. Lupfer \*7 D dgl. Vz. \*9 D W. 25-11 Br Williams \*18 Freiverkehr 275G 225T 1658G 419T 2618G 519G 1508G 281G 1508G 281G 1508G 281G 1508G 281G 1508G 15 Kühitr. "6 Küpperab. "1) 12:10T 237 430 660G 331,2 134556 1340T 290G 77205 345,56 344,5 496G 1450G 138,5 139,5 Kuppersb. \*0 KKB 10 Kupferberg \*16\* 0,45 435G 550C 210 435G 400G 92,9 279G 8705B 84930 134 2155G 84700G 852G -770T Unnotierte Werte 580G 140 -348G 375T 100,25T 100,5T 107 107,75 100,4 100,25 100,4 100,1T 99,5 99,5 97,6G 99,6G 102.9 Auslandszertifikate (DM) DM-Anleihen 8.875 E.D.F. 82 8.375 dgl. 83 7 Botto-sers 77 6.75 dgl. 78 7 dgl. 79 9.75 Embars 82 6.75 Enesson LM 72 8.50 Escom 70 8.60 Escom 70 iberduero ( 50 ICI 72 50 dgl. 76 75 dgl. 77 Indonesien Austro-Inv. Convert Fund Convert Fund Supirorest Eurunion Formular Sel. Inverserent 104,750 98,5 99,9 94,751 100G 97,6 101,6G 95,5G 85,5 79,75 101,251 101,251 101,251 101,251 101,251 100G 100G 103,75 104,9G 106,35 105,35 99,9G 100 951 102,257 99,9G 99,5 94,6 100G 100G 104,25 105G 100,75 105G 100G 99,5 96 100,5G 99,9G 99,9G 97,45 94,75 102T 101 99.6G 99.6 100.6 100.7 100.75 102 105.1 98.45 94.75 100,25 105,11 101,61 97,61 97 102,75 98,251 93,5 94,751 94,55 100,157 101,5 101,5 101,5 102,757 102,757 102,757 103,5 104,6 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104, Fremde Währungen 8 Norpepe 76 6 dgl, 77 7,25 Norsea Gas 76 17 dgl, 77 9 Norsk Hydro 75 6,75 dgl, 77 9 dal, 82 184.265 | 1.55 Eurotom | 7.375 edg. 83 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.62.265 | 1.6 94,67 94,66 8 dgt 83 92,56 98,56 98,56 98,56 98,56 98,56 98,56 98,56 98,56 98,56 98,56 98,56 98,56 98,56 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98,57 98, 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 7.25 Mendion 73 6 dgl, 78 11 dgl, 81 7,75 Michelm Fin. 83 8,90 Midloand Int. F.80 7,825 Mitsub, Heory 82 7,90 Montamun. 71 6,90 dgl, 73 7,75 dgl, 73 7,75 dgl, 73 7,75 dgl, 75 7,75 dgl, 75 7,75 dgl, 75 7,75 dgl, 78 7,75 dgl, 80 650 dgi, 78 650 dgi, 78 ii 7,50 dgi, 79 97.25 97.3 97.3 97.7 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 97. 104,751 190,25 93,75 104,9G 100,25 72,85 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95.251 95 8,25 dgl. 83 1,25 ogl. 85 4,25 ogl. 85 4,25 ogl. 85 4,25 ogl. 87 7,35 ogl. 84 7,35 ist. Scond. Bec. 81 7,35 ogl. 83 7,35 ogl. 83 8,125 infand 80 10,125 ogl. 81 8,565 ogl. 83 8,5 ist. 83 8,5 ist. 83 9,5 iii Antilines 80 8,125 log. 81 8,125 log. Airlines 80 8,125 log. 83 8,125 log. Airlines 80 7,255 ogl. 83 8,125 log. Airlines 80 7,255 ogl. 83 8,125 log. Airlines 80 7,25 ogl. 83 8,125 log. 84 7,125 ogl. 73 1,5 ogl. 73 1,5 ogl. 73 1,5 ogl. 73 1,7 ist. 6gl. 77 1,7 ist. 70 1,7 ist. 70 1,7 ist. 70 1,7 ist. 70 1 5.75 Routonuskei 78 7.25 Rood Rev. 73 7.25 Rood Rev. 73 8 banouth Acc. 73 7.75 Sooth-Scania 71 7.75 Sooth-Scania 71 7.75 Sooth-Scania 71 7.75 dgl. 79 9.75 dgl. 80 9.75 dgl. 81 7.875 dgl. 83 8.85 Since Kvince 70 5 8.825 Since Kvince 70 5 8.825 Since Kvince 70 5 8.825 Since Kvince 70 6 dgl. 73 8.75 dgl. 83 7.50 S.25 dgl. 83 7.50 S.25 dgl. 83 7.50 Sooth 73 6 dgl. 73 8.75 dgl. 83 8.75 dgl. 83 7.50 Sooth 73 8.75 dgl. 83 8.75 dgl. 83 7.50 Sooth 73 8.75 dgl. 83 8.75 dgl. 83 7.50 Sooth 73 8.75 dgl. 83 8.75 dgl. 83 7.75 dgl. 83 8.75 dgl. 83 7.75 dgl. 83 CSI-Int. sir. Drayles 3" Drayles Int. 5" Drayles Int. 5" Drayles Int. 5" Drayles Int. 5" Drayles Intercont. 5" Founders Growth 3" Founders Growth 3" Founders Mutual 5" Coldaines Int. Intercontens Mutual 5" Goldaines Int. Intervales 92,25 11,90 52,45 31,28 16,54 85,75 71,199 30,50 29,40 15,13 5,69 150,75 116,95 116,95 131,00 29,55 20,00 29,55 20,00 131,93 7,05 2,25 20,00 113,75 20,00 113,75 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 2 85.75 | 8.25 dgl, 83 | 9.125 Black - De. | 99.9G | 8.50 Bowner 82 | 6.50 Bowner 82 | 8.50 Bowner 82 | 8.50 Bowner 82 | 8.50 Bowner 82 | 8.50 Bowner 82 | 8.75 dgl, 78 | 8.75 dgl, 78 | 8.50 Bowner 82 | 8.50 Bowner 82 | 8.50 Bowner 62 | 79 | 8.50 dgl, 79 | 8.50 dgl, 79 | 8.50 dgl, 79 | 8.50 dgl, 70 | 8.50 dgl, 75 | 7 dgl, 77 | 75.75 | 8.50 dgl, 76 | 7 dgl, 77 | 75.75 | 8.50 dgl, 76 | 7 dgl, 77 | 7 dgl, 104,5 103,5 101 99,4G 99,751 96 87,5 91 92,75 100,5%G 7.50 cgc. 77 7 As Entw. 8k. 69 7 dgr 77 5.50 dgr 78 7,75 dgr 89 10 cgc. 89 10 cgc. 81 10 dgr 81 10 dgr 81 10 dgr 82 9,25 dgr 82 9,25 dgr 82 9,25 dgr 82 9,25 dgr 82 7,25 dgr 83 7,75 dgr 83 7,75 dgr 84 7,50 Auman 73 99,9G 100,0SG 92,75 97,75 105,5T 101,5 105,5G 103,2SG 103,2SG 103,5 103,6 99 96,4 100,85 98,7SG 10271 102.251 1011 102.251 100.05 100.1 100.1 100.1 100.1 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 10 8.50 Ostorreich 75 7.75 dagl. 16 6.75 dagl. 17 5.75 dagl. 17 5.75 dagl. 17 5.75 dagl. 17 5.75 dagl. 17 6.25 dagl. 80 8.275 dagl. 82 6.25 dagl. 83 6.25 dagl. 83 6.25 dagl. 84 6.75 Cat. Donaut. 7 7 8.75 Ost. Donaut. 7 7 8.75 Ost. Donaut. 7 7 8.75 dagl. 80 8.25 dagl. 80 9.25 dagl. 82 8.25 Ostward Co 34 6 Ontonio 77 7.59 Ortlanio H 71 6.58 dagl. 72 6.59 dagl. 73 7.59 Ortlanio H 71 6.75 dagl. 87 7.59 dagl. 87 7.59 dagl. 87 7.59 dagl. 73 7.59 dagl. 73 7.59 dagl. 73 7.75 dagl. 83 14.28 | 27,40 | 47.5 | 14.28 | 15.13 | 14.25 | 114.50 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 8,50 CCCE 75 8,50 dgl. 75 7 dgl. 77 8 Coisse Not 83 6,25 Coisse N.T. 79 7,35 dgl. 82 7 Casp B. 83 7 Canad. Imp Bk. 83 7 Casp B. 17 6 Chine Monh. 78 9 Chile 80 17,75 Complex 71 8,50 CFP 75 10,50 CNE 82 8,25 dgl. 81 8,50 Courtoulds 77 6,50 Courtoulds 77 101G 101,25 98,75G 98,75G 97,5 104,5 96,751 91,25G 98,751 100,5G 100,5G 100,5G 100,5G 100,5G 100,5G 100,5G 100,5G 100,5G 7,50 Australian 67 7 dgl, 72 7 dgl, 72 5,75 dgl, 77 6 dgl, 78 8,175 dgl, 80 7,575 dgl, 82 7,57 dgl, 82 7,75 dgl, 82 7,75 dgl, 82 8,75 Austr 1 D. C. 8,76 Austr 1 D. C. 7 dgl, 72 8,76 Austr 1 D. C. 8,76 Austr 1 D. C. 7 dgl, 72 8,76 Austr 1 D. C. 8,77 Austr 1 D. C. 8,78 Austr 1 D. 100G 99,9 107 97,75 103,38 108,25 101,3 194,75 100G 177,8 199,75 199,75 199,44 199,45 160G 99.90 102,17 97,75 96,85 103,25G 106,25G 106,25G 100G 98 97,25G 100G 98,75 94,25G 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 94, 8 Credit of Equit Paris 65 8,75 Credit Franc. 82 8,75 ctgl. 83 7,75 ctgl. 84 6 Credit Namon. 77 8,25G 8 Creatiop 71 1011 1025 101,251 100,1 190,1 101.45 102,25 101,251 99,5 99,5G Ausland 19 7. Zürich Hireant Walker Res. Hudson Boy Ming.Sp. Hudson Oil Impartol Oil AInternal Nat. Gas Internal Nat. Gas Tokio Madrid Amsterdam | 19.7 | 18.7 | 28 | 78.375 | 28.50 | 28.375 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 19, 7. **Paris** General Foods General Majors General Majors Gen T. & E. Goodyeorino Goodisch Grace Gull Oil Halliburton Henstett Packard Homestake 48,875 54 67,75 37,625 23,75 28,375 43,625 30,50 178 155 405 538 53 140 432 126 207 207 2478 528 417 428 845 159 408 1**9**. 7. 18. 2. CB. 7. 19.7. 1& 7. 19. Z. 18.7. Banco de Bibboo Basco Central Banco Esp., Cred. Banco Hsp., Am. Banco Popular Banco de Vizcoya Cros Orogados El Aguila Esp. Patroleo Fecsa Pidraelect// Esp. Telestonica Union Espisatros I Union Espisatros I Union Espisatros I Vidis Vallenmoso New York ACF Holding Aegon Alg. Bk. Nederl. Ang. Bk. Nederl. Anne Bonk Berker's Penent Bijenhor's Bijenhor's Bijenhor's Credit Lyounois E Dessecux Fokter Gest Brockes Oce-v. d. Gefister Holpensyer Heineken Blerkr. KLM 347 339 348 315 320 329 45 157 208 1133 324 47 55,25 62,5 77,73 48,5 342 339 345 248 314 329 386 -157 204 224 133,5 159.8 103.5 270.5 157.5 54.2 27.2 28 177.4 45.7 159.5 129.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 149.5 Air Liquidge Alasthom Atlam. Beginin-Say SSN-Cerv. - Don. Carrelow Club Méditernor Fronc Petrol B BH-Aquitoine God. Laflayete Hochette Instal Localrance Hochette Localrance Hochette Instal Localrance Hochette Instal Localrance Hochette Localrance Hochette Localrance Hochette Localrance Hochette Localrance Hochette Localrance Hochette Hochette Fronce Peroport-Citroen Periport-Citroen Periport-Citroen Racdo Techn. Racdo Techn. 515 188,5 272 2525 1415 892 242,1 216 188,2 185,0 80,5 579 279 289,3 100,5 23,7 75,5 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1 157 110 80,2 293,2 151,5 26,7 25,8 168 63,5 45,5 62,5 57,1 Alsustave dgi, NA Bork Lav Brown Boveri Ciba Gerky Port. Glader Wort Fischer inh, Globus Port. H. La Roche 1/19 Holderbonk Jocobs Suchord is Inche Sustav Jelmoli Londis Gyr Movespick Inh, Motor Columbus Nestie Inh, Sondoz Rert. Sondoz Rert 28.25 25.25 25.25 25.25 26.175 26.175 26.175 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 27. 78 25,25 27,875 32,75 26,625 45 18,50 26,375 4,125 Acon Aluminium Alfed Chemical Alcan Aluminium Alfed Chemical Alcan American Products Bally Block & Docker Book & Docker & Docker & Book & Boo 53,175 55 23,25 49,625 107,25 6,50 47 33.25 34.25 34.875 44.875 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104. IBM Int Harvester Int. Paper Int. Paper Int. Paper Int. Paper Int. Et & Tet. Int. North. Inc. Ilm Walter J P Mongan ITV Corp. Lothor Corp. Lothor Corp. Lothor Corp. Low's Corp. Mc Donnell Doug. Mc Donnell Doug. Mc Donnell Doug. Mc Managorto Phibro Philips Potrobeum Philips Mcm's Ritation Polaroid Phanagorto Pootro & Gambie RCA Revivola Ind Rochwell Ind Roch 47,5 55,25 63 22.5 54.25 59.50 71.75 87.50 87.50 57.50 63.75 77.50 63.75 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 7 11 43,25 12,425 70,875 15,175 17,50 20,375 44,75 20,125 56,875 20,125 40,125 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 12,8175 1 276,5 46,2 123 157 44,5 202 105,3 25,9 44,1 2,86 59,2 55,9 148,1 248,5 119,5 74,5 52.5 82.25 53 27,25 41 48,3 764,7 Mailand 127,45 127.27 19. 7. Sommer Allbert Thomsen C. S. F Usinor Index: TISEE Hongkong Chine Light + P. Hongkang Land Hongk. + Sh. Bk. Hongk. Teleph. Hutch. Whempeo Jard. Matheson Swire Poc. + A + Wheelact + A + 10,40 2,27 5,50 40,75 7,15 4,40 13,80 2,85 London 10.50 2,22 5,40 40,75 9,00 6,25 13,79 2,80 Toronto Abhibi Poper Alcon Alu Bk, of Montreal Bk, of Mova Scotia Bk of Neva Scotia Bk of Neva Scotia Bk of Montreal Bk of Montreal Bk of Montreal Busery Old Brends Miner Branswick M. & Sm. Cdn. Imperial Bk. Cdn. Pocific Land Covelto Box. Demission Mines Democratic Guit Canada Guit Canada Guit Canada Guitstradm Ren. Sydney 19. 7. AS. Lyons Anglo Am. Corp. \$ Anglo Am. Gold \$ Behook Int. Berclays Bank Beocham Boweter B. A T. Industries Br. Leykand Butter Betroleum Burmol Oil Cothery Schweppes Charter Cons. Cons. Gold. Fierks Cons. Gold. Fierks Cons. Burnels Detillers Detillers Detillers Detillers Detillers Detillers 26,875 32,530 10,75 31,825 10,530 15,25 10,530 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 1 151 14,340 97,50 123 444 288 223 223 220 52 451 170 116 285 110 5,85 785 785 29,81 157 14,75 98,75 123 474 293 224 455 173 117 225 -450 110 5,85 284 50,30 39 122,30 125,79 2,25 9,60 3,75 4,60 3,19 0,43 2,75 1,80 2,09 0,86 4,20 1,82 0,39 7,96 Wien Brüssel Creditorstok-Bitv.Vz. 206 Gösser-Broserel 1 Londerbonk Vz. 206 Distors, Bros AG 305 Perlmoosee 430 Retininghous 540 Schwechtser Br. 161 Stery-Colkiner-P. 161 Universals Hoch Tied Veitscher Mognesk 215 Singapur 1474 2165 252 2470 3129 6900 6610 1615 6060 4540 Arbed Brux. Lambort Cachariff Outgree Boes Gevoert Krodistank Réiriofino Sac. Gés. d. Belg Sofino Solvay UCB 1408 2150 233 2435 3125 6870 6650 1630 6062 3600 4370 295 325 206 -338 400 158 -141 -275 Cycle + Cor. Cold Storage Dev. Bk. of Stag. Fraster + Neave IX. Kepong Moi. Barking Not. Iron OCBC Stata Darby Sngobur Land Un. Overs. Bork 3,40 3,16 7,85 5,00 2,46 4,90 9,75 2,80 3,50 4,40 3,54 5,16 7,95 5,00 2,72 8,10 4,86 7,40 2,00 3,58 4,40 235 460 242 2285 210 199 640 925 370 233 440 240 2250 207 196 640 930 370 Optionshandel Frankfart: 19. 7. 84: 740 Optionen = 40 400 (27 500) Aktien, davon 138 Vertaufsoptionen: = 8350 Aktien. Raufoptionen: AEG 10-100/15, 1-1-95, 1-100/4, BASF 10-150/5.5, 10-170/15, 1-150/10.5, 1-180/4.4, 1-170/2.9, 4-180/9.4, 1-170/4.8, Bayer 10-180/4.5, 1-170/2.1, 1-150/10.5, 1-180/4.5, 1-170/2.4, BHF 4-240/25, Bekuls 1-95/3.2, 4-100/2.05, BhW 1-400/4, Commerzbank 10-150/5.3, 10-100/2.1, 1-150/8.9, 1-160/4.9, 1-170/2.4, 1-150/1.3, 1-160/4.9, 1-170/2.4, 1-160/7.9, Conti 10-110/6.8-6.5.6, 10-120/3.45, 1-110/10.4-10.2, 1-120/5. 1-130/2.5, 4-120/15, Daimler 10-560/5.1, 1-540/2.2, 1-570/10, 1-580/8.5, Deutsche Bank 10-350/4, 1-350/13, 1-360/8.1-370/5.4, 4-330/23, 2 Degussa 1-370/6. Dreadner Bank 10-150/4.9, 1-150/8.9, 1-170/2.09, 4-150/13, GHH St. 1-140/5, 1-150/3, 4-150/5, Hoechst 10-180/7.0-170/2.1, 1-170/6.4-160/14, 4-170/9.4, 8-150/6.8, Kloeckner 10-50/5.9, 10-55/3, 10/60/1.5, 1-55/5.3, 1-60/3, 1-65/2.2, 4-60/4.5, Laithansa St. 1-140/11, 1-150/6. Metallges. 4-230/8. Kloeckner 10-50/5.8, RWE VZ. 1-160/5.5, Kall + Salz 10-220/6. Stemens 10-390/4, 1-400/8, 1-110/6.4-410/8.4, 4-220/7. Thyssen 10-70/3.6, 10-75/2.8, 10-80/15, 1-75/5.1, 1-56/6.8-3, 4-90/2.2, VEBA 10-170/2.5, 4-180/4.5, VEW 10-170/7.10-180/4, 10-210/2.10-220/1, 1-170/13.5, 1-180/6.4, 1-200/2.4, 4-170/9.4, 4-200/7. Thyssen 10-70/3.6, 10-75/2.8, 10-80/15, 1-75/5.1, 1-56/6.8-3, 4-90/2.2, VEBA 10-170/2.5, 4-180/3.5, VEW 10-120/2.3, VW 10-170/7, 10-180/4, 10-210/2.10-220/1, 1-170/13.5, 1-180/6.5, Chrysler 10-75/4.5, 1-70/11.6, 1-75/6.85, 1-80/4. 4-75/10. Philips 10-40/2.5, 1-40/3.B, 1-45/2, 4-40/4.7, Royal Dutch 10-130/8, Sony 1-40/3.B, 1-45/2, 4-40/4.7, Royal Dutch 10-130/8, Sony 1-40/3, Sperry 1-110/7.5, Verthanfsoptionen: AEG 10-85/2.5, 10-90/4, 2, 1-85/3, 4-90/7, BASF 1-150/5, Bayer 4-150/4.9, BBC 1-150/8, 1-45/9, Conti 10-110/2.9, 1-110/4.9, BBC 1-150/8, 1-150/8, Conti 10-110/2.9, 1-110/4.9, 4-110/7, Deutsche Bank 10-350/13, 1-330/13, 1-330/14, Dresdner Bank 10-150/8, 1-150/7, GHH St. 10-130/6.8, Hocehst 4-160/3, 4. Hoesch 10-85/2.6, Kloeckner 10-35/2.6, 1-35/3.2, 4-35/3, 4. Lind 4-340/36, Mannesmann 1-130/3.4, Kail + Salz 1-200/4, Siemens 10-370/6.3, 10-380/9.1, 10-390/18,5, 1-370/11.2, Thyssen 10-70/1.63, VWI-170/3. Chrysler 10-80/4.1, 1-75/5.9, 1-80/1.2, General Motors 10-200/13, 1-180/6.8, 1-190/12.6, 4-170/4, 4, Lutton 10-200/5.9, 10-210/11, 1-200/10, Norsk Hydro 10-200/9.4, Philips 10-40/1.8, 1-40/2.8, Sperry 10-110/8.9, (1. Zahl Verfallsmonat (jeweils der 15.), 2 Zahl Basispreis, 3. Zahl Optionspreis). 208.88 53,55 53,52 142,01 141,61 678.88 Devisenterminmarkt Leicht rückläufige Dollar-Zinsen, insbTagesgeldbereich, songten am 19, Juli für Abschläge für US-Dollar per Termin, 3 Mouate Dollar/DM 1,54/1,44 4,42/4,38 Phind/Dollar 0,11/0,06 0,12/0,97 Phind/Dollar 0,11/0,06 0,56/5,40 EF/DM 25/9 56/42 Devisen und Sorten Goldmünzen Devisen Nach unveränderten Zinssätzen wurde der USDollar gegen D-Mark bei ruhigem Geschäftsverlauf am 19. 7. zwischen 2,8505 und 2,8505 gehandeit. Lediglich beim Kursausgleich an der Börse zum Kurs von 2,8574 wurde die Deutsche Bundesbank mit Dollar-Abgaben in Höhe von 28,55 Millionen Dollar beobachtet. Alle anderen amtlich notierten Währungen wurden fast unverändert gegenüber der Deutschen Mark festgestellt, mit Ausnahme des britischen Pfundes, das sich um 0,35 Prozent auf 3,767, und dem kanadischien Dollar, der sich um 0,28 Pruzent auf 2,1501 verbessern konnte. Auch die schwedische Krone (plus 0,2 Prozent auf 34,375) und der japanische Yen (plus 0,13 Prozent auf 1,1740 konnten jeichte Kursgewinne verbuchen. US-Dollar im Amsterdam 3,2550; Brüssel 57,82; Paris 8,7730; Mailand 1756,00; Wien 20,0500; Zürich 2,4158; Ir. Pfund/Dis 3,065; Pfund/Dollar 1,3183; Pfund/DM 3,767. In Frankfurt wurden am 19. Juli minzenpreise genannt (in DM): Transfort. Sorten\*) Animus Vertraus 2,00 2,59 2,59 3,54 2,98 3,13 2,10 2,20 87.75 89,75 117,00 119,75 117,00 33,76 2,25 28,00 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,50 32,75 35,75 32,75 35,75 32,75 35,75 32,75 35,75 32,75 35,75 32,75 35,75 32,75 35,75 32,75 35,75 32,75 35,75 32,75 35,75 32,75 35,75 32,75 35,75 32,75 35,75 32,75 35,75 32,75 35,75 32,75 35,75 32,75 35,75 32,75 35,75 32,75 35,75 32,75 35,75 32,75 35,75 32,75 35,75 32,75 35,75 32,75 35,75 32,75 35,75 32,75 35,75 32,75 35,75 32,75 35,75 32,75 35,75 32,75 35,75 32,75 35,75 32,75 35,75 32,75 35,75 32,75 35,75 32,75 35,75 32,75 35,75 32,75 35,75 32,75 35,75 32,75 35,75 32,75 35,75 32,75 35,7 Wechal Ankta-Luryi 2.8131 3.706 3.011 2.1123 88,46 118,28 4.872 32,039 27,015 34,056 1,586 1,586 1,215 1,726 1,815 19, 7, 84 Gesetzliche Zahlung New York?) London; London; London; Montreap! Montreap! Amsterd. Zartch Brüssel Parts Kopenh, Calo Stockh.\*\*) Madrad; Wien Madrid\*\* Ulasabon\*\* Tokto Heksinkt Buen. Air. Rio Athen; \*\*) Frankt. Sydney\*) Johaunesbg.\* Alles in Huss. Ankanf \ 1525.00 1270.00 490.00 227,00 232,00 180.00 245,00 228,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 1023,00 102 8 Monate 8,85/8,63 0,15/6,72 11,70/10,30 113/97 2,5534 3,760 3,768 2,1461 88,515 118,180 4,933 32,480 27,325 1,623 1,235 1,739 1,235 1,175 1,175 1,175 1,175 2,8514 3,774 3,072 2,1541 88,735 118,385 32,840 34,455 1,633 14,275 1,789 1,910 1,1755 47,510 Verkauf 1898,10 9 1530,10 6 281,50 281,50 282,56 207,80 281,60 1208,12 1208,12 1197,00 20 US-Dollar 10 US-Dollar (Indian)\*\*) 5 US-Dollar (Indian)\*\*) 1 (Sovereign affire the first of t 4,48/4,38 0,12/0,07 6,80/5,40 56/42 Creidmarktsatze Geldmarktsatze Monarsgeld 5,90-5,90 Prozent, Deinonaussgeld 6,90-6,15 Prozent Privatilishanieštae em 19. 7: 10 bis 29 Tage 4,05 Prozent, Deinonatssatz der Bundesbank 2m 19. 7: 45 Prozent, Lombardsatz 5,5 Prozent Bundesschatzbriefe (Zinslauf vom 1. April 1984 ml) schenrenditen in Prozent jährlich, in Klammerz 2wischenrenditen in Prozent jährlich, in Klammerz 2wierk Amsgabe 1884/5 (Typ Als 5,0 (5,50) - 7,50 (6,71) - 8,06 (5,94) - 2,57(7,34) - 8,50 (7,55) - 8,00 (7,65) - 7,50 (6,57) - 8,00 (Typ B) 5,56 (5,50) - 7,50 (6,50) - 9,00 (6,59) - 3,50 (6,71) - 8,06 (Typ B) 5,50 (5,50) - 7,50 (6,50) - 9,00 (6,59) - 3,50 (7,54) - 2,00 (Typ B) 5,50 (5,50) - 7,50 (6,50) - 9,00 (6,59) - 3,50 (7,54) - 2,00 (Typ B) 5,50 (5,50) - 7,50 (6,50) - 8,00 (6,59) - 3,50 (7,31) - des Bandes Gendünn in Prozent): I Jahr 5,82; 2 Jahre Prozent! Zins 7,75, Kurs 99,40, Rendite 7,90.

Euro-Geldmarktsätze
Niedrigst- und Höchstunge im Handel unter Banken am 19.7.; Redaktionsschinß 14.30 Uhr:

1 Monat 11%-11% 5%-5% 4%-4%-3 Monate 12 -12% 5%-5% 4%-5% 4%-5% 12 Monate 12%-12% 6%-6% 4%-5% Mitgeteilt von: Deutsche Bank Compagnie Financière Luxembourg, Luxembourg.

Außer Kurs gesetzte

20 Goldmark
30 schweiz Franken "Vreneli"
20 franz. Franken "Napoleon"
100 österr. Rronen (Neuprägung)
20 österr. Rronen (Neuprägung)
10 österr. Kronen (Neuprägung)
1 österr. Dukaten (Neuprägung)
1 österr. Dukaten (Neuprägung)

\*) Verkauf inkl. 13 % Mehrwertst
\*\* Verkauf inkl. 13 % Mehrwertst
\*\* Verkauf inkl. 13 % Mehrwertst

zen\*}

251,00 182,00 181,00 940,00 187,00 101,00 438,00 105,00

312,50 231,42 230,28 [135,44 225,98 132,24 549,48 142,50

46,205

Ostmarkkers am 19. 7. (je 100 Mark Ost) – Berlin; Ankanf 20,00; Verkauf 23,00 DM West; Frankfurt: Ankanf 19,50; Verkauf 22,50 DM West.

4.600

2,506 2,562 - 2,16 2,354 2,373 - 2,25 1,915 1,9345 - 1,76 1,11 Pfund; 3 1000 Lire; 3) 1 Deflar; tien 80 bis 90 Tage; ") nicht amtlich s

🧖 Sie es

haben,

Deuts

Such

30.5 10905 173.6 173.6 173.6 173.6 173.6 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 1 9% ogl 81 S 23 1286 104.5
9% ogl 82 S 24 1.87 104.65
9% ogl 82 S 25 4.87 104.65
90d 82 S 25 4.87 104.45
90d 82 S 25 4.87 104.45
90d 82 S 27 4.87 105.36
8% ogl 82 S 29 7.87 105.
9% ogl 82 S 29 7.87 105.
9% ogl 82 S 29 7.87 105.
8% ogl 82 S 29 1067 102.25
8% ogl 82 S 31 1.87 100.56
8% ogl 82 S 32 1.88 100.3
8% ogl 83 S 38 1.88 96.78
174 ogl 83 S 38 188 96.78
174 ogl 83 S 38 588 57 5
174 ogl 83 S 38 588 57 5
174 ogl 83 S 44 688 58,55
174 ogl 83 S 44 688 58,55
174 ogl 83 S 44 288 100.3
8 100 83 S 44 288 100.3
8 100 83 S 44 288 100.3
8 100 83 S 44 38 98.36
174 ogl 84 S 45 46 489 98.36
174 ogl 84 S 46 489 98.36 5.58 1.688 6.56 2.76 7.35 2.95 2.95 25.56 202.5 186 2006 8.4 6.75 106 226 22,56 Nikto Sec. Nispon Kukan Nippon Kukan Nippon Yusen Nissan Nippon Nissan Nippon Nissan Steel Nissan Steel Nissan Steel Nissan Hydro Nippon Oce. Petroleum Oce e d. Gant Diveste 92 Olmets V2. Olmpus Optical v Ummerent Oramyn Tatelsy Pacific, Telesis 700G 88,9G 99,556 96,256 97,256 97,256 94,75G 99,956 101,5G 76G 76G 75,5G 85,5G 1866 88.96 98.556 98.556 97.256 97.256 94.856 99.956 181,56 786 765 765 92.56 88.56 Br B & Schrifth, 77 45 Six dgi, Ph 62 Six dgi, Ph 65 Six dgi, Ph 65 Six dgi, Ph 74 Six dgi, Ph 77 Six dgi, Ph 77 Six dgi, Ph 77 Six dgi, Ph 42 Six dgi, Ph 53 Six dgi, Ph 53 Six dgi, Ph 130 Six dgi, Ph 130 Six dgi, Ph 130 544 HEW 62 7% dgl. 71 4% Harpen 59 6 Hoesca 64 7% dgl. 71 97,56 99,756 1960 99,75G 99,86 97,5G 99,75G 1980G 99,75T 99,8G 90G 75,56 94,5G 956G 95,75G 51% dgl. Pf 57 64% agi Pf 143 7 dgl. Pf 87 7% dgl Pf 104 7% karstadt i 7% Kadhol J 7% dgl. 71 7% dgl. 76 99,856 99,856 99,66 99,5T 93G 100,356G 99TG 100,75G 103G 104G 936 100,2566 9976 100,756 1036 1046 Bundesbohn 9/84 |100,2 1100,2 99,256 99.8 Hillete Chicago (cfb) Octaen eion. Schwere River Northern Kohe einh, schwere Wolle, Fasem, Kautschuk 19. 7. 208.00-208.00 214.00-215.00 202.00-203.00 198.50-199.50 191.50-192.50 Zinn-Preis Penang Warenpreise – Termine 19. 7. Strains-Zinn ab Werk prompt 67.DO 66.00 Schwächer schlossen am Donnerstag die Gold- und Silber-68,65 68,70 70,80 71,75 72,80 notierungen an der New Yorker Comex. Gut behauptet ging 58,00 58,00 Deutsche Alu-Gußlegierungen dagegen Kupfer aus dem Markt. Niedriger in den ersten (DM je 100 kg) Leg. 225 ....... Leg. 226 ...... Leg. 231 ....... Leg. 233 ..... beiden und köher in den darauffolgenden Sichten, wurde Jule Lendon (E/lgl) Öle, Fette, Tierprodukte 590,00 515,00 597,07 Kaffee bewertet. Etwas fester notierte Kakao. 72,55 850,00 854,00 674,50 656,00 667,00 677,00 Getreide und Getreideprodukte New York (S.1)
Termination Liui
Sept.
Dez.
Umsaky 19. 7. 56,00 19. 7. 2145 2105 2103 2071 56,00 Mais51 New York (c/lb) US-Mitriweststaa 19. 7. 18. 7. 338,50 338,00 345,50 345,60 361,50 360,50 Weizes Chicago (croush) Mar ..... Walie Land. (Neus) c/kg) Kreuzz. Nr. 2: Aug..... Sapi Edelmetaile Erläuterungen - Rohstoffpreise Sejaschret Chicago(5/sht) 19.7. 475-478 490-492 492-495 204 Mengen-Angaber:1 proyounce (Februare) = 31,1035 g, 1lb = 0.4536 kg; 1 ft. - 76 WD - (-); BTC - (-); BTD - (-). 34,708 33,65B Ptatis (DM je s) ..... . 32 300 New Yorker Metalibõrse 28,25 28,25 158,50 169,00 170,50 169,00 172,20 174,70 177,00 Weizen Whelpey (can. \$11) Wheat Board cd. St. Lawrence t CW Sojačil Chicago (c1b) Juli . Dez...... Urasatz Kupfer (c/lb) Aug. ..... Sept. ..... Aug..... Sept..... Dez ..... Westdeutsche Metallnotierungen 33 640 32 200 34 650 (DN pt 100 kg) 133,40 139,00 144,00 19, 7, 353,50 362,50 367,00 Gold (Frankturter Börsen-kurs) (DM <sub>J</sub>e kg) ...... tsa-Pres fot karibl-sche Hälen (US-c/lb) 19. 7. 4,32 18. 7. 4.41 343,50 354,00 352,00 32 375 31 860 Maa .. . . ....... Umsatz: . ...... Mai Urasatz Tendenz, saekg Rater Wantpag (can. \$/t) Zimic Basis London 126,50 124,50 123,50 123,50 122,00 121,80 New York (c/b) Mississepi-Tal Kurthen
London (£/t) AntostaKortrakt Juli
Sept.
Nov.
Usesstz 35,00 35,50 Londoner Metalibörse Welfe Sydney (austr. c/lg) Memo-Schwei Standardtype 19. 7. 65,50 18. 7. 52,50 New York (c/fb) Westkûste fob Werk Aleminium (£1) Kasse 3 Monate . . . . . . 19. 7. 18. 7. 871,50-872,50 870,60-870,50 896,50-897,00 895.00-895.50 19. 7. 16. 7. 164,50 181,25 177,00 176,25 178,50 179,50 Hafer Chicago (c/besh) Relazion 89.9% . . . 3902-3941 3896-3935 ErdenBöl Rotterdam (\$41) jegil Herk, cil..... 26,25 25,25 Internationale Edelmetalle Biel (£/1) Kasse .. ... 3 Monste ..... . 375,00-377,00 384,50-385,50 371,00-372,00 378,50-379,00 NE-Metaile Kekze London (£/t) Termarkostralq lich ... Sept. .... Dez. .... 19,75 19,75 Juli ..... Old. ..... Sold (US-S/Feirunze) London 10.30 3 Monate: 571,00-372,00 376,30-379,00 Kepfter Highergrade (E/T) mrtags Kasse: 1018,0-1019,0 1019,0-1019,5 1034,5-1035,0 abends Kasse: 1024,0-1025,0 1026,5-1027,5 3 Monate: 1024,0-1025,0 1026,5-1027,5 3 Monate: 1024,0-1025,0 1033,0-1038,0 1038,0-1038,0 1038,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 1039,0-1038,0 10 (DM ps 100 kg) 19. 7. 18. 7. 352,35 346,25 350,20 345,75 351,25-352,00 348,50-347,00 Mais (hicago (cónsh) Leinöt Rotterdam (SA) jegi. Herk ex Tank ... 352,75 311,50 290,50 355.00 312.50 389.25 Jeri Sept. (DE),-Rotiz)\*)... Umsatz .... Gir Leichnecke
(DSL-Hools)\*\*) ... 389,10-390,99 387,94-389,82
Bilel in Käheln ... 150,50-152,50 152,50-154,50
Allesplachum
für Leizwecke (VAW)
Renditarres ... 455,00-458,50 455,00-458,50
Vorziehdraht ... 454,00-454,50 456,00-454,50
Auf der Grundage der Neidangen drer Volcksen und mednysten Kaufpreise darch 19 Kupterverartierer und Kuptertessteller. 565.00 560.00 Sisai London (\$/1) 21,25 21,90 19,25 16,50 Zurich mittags ....... Pans (Fri kg-Barren) of aur. Haupträten East Akrean 3 long ... undergräded:...... 19. 7. 670,00 640,00 19. 7. 18. 7. 670,00 640.00 Gerste Winnipag (can. 31) dam (\$/1gt) Silber (p/Fenunze)
London Kasse
3 Monate
6 Monate 98 800 98,000 Zacker Landon (SA), Nr. 6 July CRE. 595,00 602,50 . 1025,0-1028,0 1033,0-1038,0 1043,0-1045,0 1047,0-1052,0 669,00-670,00 670,50-671,00 656,00-667,00 571,00-571,50 573,85 590,65 608,05 640,05 Sojabi Roderd. (hilviðið lig) rok Niederl. tob Werk Setate Yokoh, (Y/kg) 125,40-135,50 122,20-122,50 131,40-131,50 129,40-129,60 139,50 139,00-138,80 2402 3388 Chicago (c-1b) 55.05 GenyBmittel Ptetter
Singapur (Strats-Sing - \$/100 (g))
schw. Sarawak spez... 18. 7, 71.50-73.00 685 58, 1, Ver- 19. 7. 71.50-73.00 185 58, 2, Ver- 381-384 72.00-72.80 185 58, 2, Ver- 340ehrngsstufe 425-422 485 63 411-417 Platic (£-faisurze) 19, 7. 70,00-72,00 70,50-72,00 70,50-72,00 70,50-72,00 Ziep (£/t) Nasse 9365-9375 9310-9311 Landon (p/lag) Nr. 1 RSS toca . 1550,00 1550,**00** 19. 7. Schweisebäuch Cheago (c/b) New York (crts)
Terminatority, Juli
Sept.
Dez. 295-305 Palladium (£-Ferunze) 352,50 605,00 612,50 Rottentam (S-1) Kanada Nr. 1 eti 104,60 Wolfram-Erz 104,60 (S/T-Einh ) .... 105,20 77-79 82-83 268.00 259,50

) & LAG TS 78 6% dgl TS 77 5% dgl. 78 7 dgl. 79

8 Chem Hills 71 7% Cont Gura. 71

100,8 97,4 93,656G 98,5

100,16 99,91

Industrieanleihen

100,8

### **Deutsche Privatschulgruppe**

- im Bereich Erwachsenen-Berufs- und -Sprachaus-bildung mit 25 Schulen bundeswelt tätig —

6 Og: Of Rodon, NJ55-4 6 day ND 46 7 day NO 87 7% day NO 185 9 day NO 123

tr.6 Dr. Hyp. Hann P19 7 ogd KŠ 101 10 ogd KŠ 134 8½ ogd. KŠ 140

r 5 Dr.Hyp F-BR Pl 41

5 Dt. Pfandbr Pf 82 5% dgj. Pf 59 6 dgj. Pf 162 9 DL,Pf WF Brl. 482

4 dol PY 57 99G 5 dol PY 57 70G 7 dol PY 97 70G 97 dol PY 123 97,156 95 55- 0x.Hyo.F-8F KS 74 81G 6 dol KS 56 78G 6\*- dol KS 259 95,55G

93 95,35 93 96,650 90 101,356 93 89,85 92 100,156

84 59,8G 86 100.5

99,5 85 100,75 94 98 85 100,256

86 190,56 87 190,56 93 98,56

Bankschuldverschreib.

6 Rada. Pt. 84 p 8 dgl. 71

7% Schi. H. 72 8% dgl. 73 8 dgl. 84 ) 7 Sissen 72

95,356 96,550 101,35 96,65 100,16

81G 76G 130 1G 96,66 101,36

7%6 69,96 101G 100,66

107G 99G 70G 97,15G

61G 78E 100.1G 96.5G 101,3G

5 Rrethyp Manna 5% dgi Pt 109 7 dgi Pt 125 7 dgi Pt 125 8 dgi Pt 177 6 dgi KS 77 6% dgi KS 80ri 8% dgi KS 170

6 Schifshyp Pt 23 745 dgl. Pf 45

A 6 Súabaden Pf 41

101.5G

118,56 107,756 85,56 84,46

98,756 100.56

101.5G

98,75G 100,5G

### sucht weitere Franchise-Partner.

Interessentien, die bisher erfolgreich eine Privatschule als Eigentümer oder Schulleiter führen, sollten die Vortaile und die Leistungsfähigkeit als Franchisenehmer einer großen Schulgruppe zu nutzen wissen. Ein renommiertes Kuratorium und eine erfahrene, zentrale Betreuungsgesellschaft stehen Ihnen zu günstigen Konditionen zur Verfügung.

Kontaktaufnahme bitte unter H 8096 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Wenn Sie es können Sie Ihre
Anzeige über Fernschreiber 8 579 104 eilig haben.

> Sie haben mit uns eines gemeinsam: Wir wollen beide den Erfolg

Diese Aufgaben können wir ihnen abnehmen:
Marketing · Vertrieb · Personalwirtschaft · Training
Öffentlichkeitsarbeit/PR · Promotion · Krisenmanagement



tag, 20. Juli 154 iszertifikate

dszertifikate 🕽

ide Währinge

55 55 55

ire wife - Sydney

Single Control of the Control of the

inmarkt

2:: 3-

CONSULT MANAGEMENT GMBH BRIENNER STRASSE 54 b 8000 MÜNCHEN 2 TEL. 089 - 52 50 57

# Stelly. Chefredakteure: Peter Gillica, Bruno Watters, Dr. Cimier Zehm

Berater der Chefrodaktion: Heinz Barth

Jens-Martin Luddeko, Bonn Horst Hillesheim, Hamburg
Verantwartlich für Seite 1, politische Nachrichten: Gernot Fachan, Deutschlandt, Nocbert Koch, Bildiger v. Wolkowsky (stellet,
internationale Politik: Manfred Neuber,
Ausland: Jürgen Linsiandi, Maria Weidenhiber (stellet,), Saite 2: Burkhard Müller, Dr.
Manfred Rowald (stellet), Maningen: Enno
von Loewenstern twerantw., Horst Stein;
Bandeswehr: Bildiger Moniac; Bundesgerichte/Earopa; Urlich Lilber, Osteuropa: Dr.
Carl Gustaf Striftun; Ecisgescheite, Walter
Görlitz; Wirschaft: Gerd Brüggemann, Dr.
Leo Fischer (stellet), Endustriepolitik: Hang
Baumann: Geid und Kredit: Claus Dertinger, Fruilseton; Dr. Peter Dittinar, Reinhard
Beutle (stellet), Geistige Weit-WELT des Bucher: Alfred Storkmann, Peter Böbble
(stellet); Pernsehen: Dr. Rainer Nolden; Wissenschaft und Technik: Dr. Dieter Thiorbech, Sport: Frank Querdon; Aus aller WeitKnut Tesha (stellet), Reiss-WELT; und AuLo-WELT: Helm Hortmann, Burgit Cramers-Scheimman (stellet), für Reiss-WELT;
WELT-Report Heins Rüsge-Lübbe; WELTReport inhand: Heinz-Rindol! Schelks
(stellet); WELT-Report Antiand: Hans-Herbert Holzamer, Leserbrieße, Heab, Olmesorge; Dokumentston: Reinhärd Berger; Gra
für Weiter Leitendo Redakteure: Poter

Verent Schudit

Weiter Leitendo Redakteure: Poter

Bonner Korrespondenten-Rodniction, Man-fred Scheil (Laiter), Helm: Heck (stellw., Gimther Beding Stefan G. Hoydeck, Evi Kell, Hans-Jörgen Mahnke, Dr. Eberhard Nitschke, Peter Philipps, Gisels Roiners

# UNABRÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Deutschland-Korrespondenten Bertin; Hans-Rödiger Karuta, Klaus Geitzl, Peter Woerts; Düsseldorf: Dr. Wim Hertyn, Jaschlan Gohlindf; Haraid Possty; Primichatt: Dr. Denkwart: Guraizsch (zugleich Korrespondent für Städtebau/Architektur), Inge Adham Josenhim Weber: Hamburg-Herbert Schützle, Jan Brech, Kläre Wattask-ke MA: Hannover/Kleit Christoph Graf Schwartn von Schwanenfeld (Politic; Renover: Dominik Schmidt (Wirtschoft; Rinchem Peter Schmalz, Dankward Seitz; Stuttigart: Xing-Hu Kuo, Werner Neitze)

Austandsbūros, Brūnsei; Wilhelm Hodier; London: Pritz Wirth, Wishelm Purier; Mos-leur: Priedrich E. Neumann; Puris; August Graf Kageneck, Joachlen Schanfuß; Rom: Friedrich Meichmer; Stockholm: Reiner Catermann; Washington Thomas L. Klelin-gur, Hornt-Alexander Sleber!

ger, Horsz-Aiszander Siebert

Anslandis Rorrespondensen WELT/SAD:
Athen: R. A. Antonaron; Belrai. Peter M.
Banke; Bogotá: Prof. Dr. Günter Priedländer; Britash: Cay Graf v. Brochinsti-Ahlefeldt, Bodo Badke; Jermaslem: Ephraim
Lahav, Rahm Schewe; London: Helmat
Voss, Christian Ferber, Claus Geissmer,
Siegfried Halm, Peter Michalski, Josehim
Zwikiraksi, Los Angeler, Kurf-Helms Kukowisti, Modrick Bolf Gertz; Melland: Dr.
Güntler Depas, Dr. Mooilar von ZitzewitzLonnon; Mexico City: Werner Thomas,
New York: Affred von Krusenstern, Gitta
Bauer, Ernst Haubrock, Rans-Jürgen
Stöck, Woffgang Will: Paris: Heinz Weissenberger, Constance Knitter. Josehim
Leibel Tektic: Dr. Fred de Lu Trobe, Edwin
Karmiol; Washington: Dietrich Schulz, Zürich: Pietre Rolbschild.

Allee 99, Tel. (02 28) 30 41, Telex 8 85 714

2000 Hamburg 38, Kaher-Withelm-Straße 1, Tel. (9 40) 34 71, Telex Redskison und Ver-trieb 2 178 010, Anselgom Tel. (0 40) 3 47 43 80, Telex 2 17 801 777

4390 Easen 18, Im Treibruch 100, Tel. (6 20 54) 16 11, Anzeigen: Tel. (6 20 54) 10 15 24, Telex 8 578 104 Peralopierer (0 20 54) 8 27 28 and 8 27 29 2000 Hennover I, Lange Leube 2, Tel. (65 11) 1 79 11, Telex 9 22 918 Anxeigen: Tel. (65 11) 6 49 00 09 Telex 9 236 105

4000 Dösseldorf, Grat-Adolf-Piuts 11, Tel. 192 11) 37 20 43/44, Anzeigen: Tel. (92 11) 37 50 61, Tolez 8 387 736 6000 Frankfurt (Main), Westendstroße 8, Tel. (66 ill 7: 73 lt, Telex 4 12 449 Anzeigen: Tel. (06 ill) 77 90 11-13 Telex 4 185 525 7000 Stutigart, Rotebühlpletz 20e, Tel. (67 l.1) 22 12 28, Telex 7 23 966 Anzeigen: Tal. (67 l.1) 7 54 50 71

8000 München 40, Schellingstraße 39-43, Tel. (0.89) 2.38 13.01, Telex 5.23.813 Anzeigen: Tel. (0 88) 8 50 60 38 / 39 Telex 3 23 836

Monatsabonnement bei Zustellung church die Peat oder durch Träger DM 25,60 ein-schließlich 7% Mehrwertsteuer. Ausland-abonnement DM 35,- einschließlich Porto. Der Preis des Luftgootsbonnements wird auf Andrage mitgeteilt. Die Abonnements-grebtieren sind jes voraus zahlbar.

F Davei F Cont & Augst M De Beens Cons

Währungsanleihen

Wandelanleihen

166G 3006 125,8 119,8

ō¼ Kopenhagen 72 |96

96 215 17 7366 85 55 155,5 108 5,2 75,5 56,2 85,86 1266 1,638

11,75 203 1148 68,6 81,1 1081 1681 115,5

M Nat Semetond. D Nat. Westrans F NEC Corp F Natab

Bei Mchthelisterung ohne Verschulden des Verlages oder infolge von Störungen des Arbeitstriedens bestehen keine Ausprüche gegen den Verlag. Abonnementsabhetschungen können zur num Monstannde ausge-sprüchen werden und undssen bis zum 10. des issufenden Monste im Verlag schriftlich des issufenden Monste im Verlag schriftlich

Gükige Ansulgenpreisiste für die Deutsch-landausgabe: Nr. 63 und Kombinstionstarif DIE WELT WELT am SONNTAG Nr. 13 gibtig ab 1.7. 1984, für die Hamburg-Ausga-be: Nr. 49.

Amiliches Publikutionsorgan der Berimer Börne, der Bremer Wertpapierbörse, der Rheimsch-West Mischen Börne zu Düssel-dorf, der Frankfurter Wertpapierbörse, der Enasentschen Wertpapierbörse, Emmburg, der Niedensichsischen Borne zu Hannover, der Begerinchen Börne, München, und der Baden-Württembergischen Wertpapierbör-se zu Struttert.

Vering: Axel Springer Vering AG, 2006 Remburg 36, Raiser-Wilhelm-S

tor: Dr. Ecust-Dietrich Adles Druck in 4300 Emen :8, Im Toefbruch 100; 2000 Hamburg 38, Kaiser-Wilhelm-Str. 8.



# Liebe ist...

------

wenn Sie ein Kind vor dem Verhungern retten.

Wir vermitteln Ihnen die persönliche Patenschaft mit einem hungernden Kind. Das kostet Sie nur ein wenig Liebe und DM 45,- im Monat (steuerlich absetzbar).

**S**eriebereherrererere CCF Kinderhilfswerk Deutscher Patenkreis e.V. 33 1710-702 PSA Stuttgart. CCF ist eines der größten über-

Postfach 1105, 7440 Nürtingen, Postscheckkonto konfessionellen Kinderhilfswerke der Welt und betreut schon über 260.000 Kinder. 

### FORMEL 1 / Tyrrell-Team von der WM ausgeschlossen, Bellof fährt dennoch nach Brands Hatch

# .. Mal sehen. ob uns ein Bobby von der Piste holt"

Die Spatzen pfiffen es von den Boxendächern: Irgend etwas stimmt nicht mit dem Tyrrell-Team (siehe WELT vom 17. Juli). Auch Wohlgesonnenen fiel es schwer, vergnügt zu bleiben, wenn der Engländer Martin Brundle und der Gie-Bener Stefan Bellof mit rund 200 PS schwächeren Autos den Turbo-Fahrzeugen in der Formel 1 um die Ohren fuhren. Nun ist der internationale Verband Ken Tyrrell auf die Benzin habe nicht den Regeln entsprochen.

Sicher, irgendwie mußten die Tyrrell-Leute den Turbo-Vorsprung schließlich wettmachen. Aber dann behaupte niemand. Brundle und Bellof hätten nicht gewußt, was mit thren Autos geschieht. Die beiden haben schließlich getestet, sind im Training gefahren und haben in sorgfältiger Zusammenarbeit mit Mechanikern und Teamleitung diese Wagen auf das sorgfältigste ab-

# Die zusätzlichen Treibsätze

Spur gekommen und hat das gesamte Team gesperrt.

Stefan Bellof verweist auf die Neider, die man dann habe, wenn man in der Formel 1 besonders schnell zur Sache gehe. Sein Fazit: lich werde weiterhin schnell fahren, auch wenn die anderen vor Neid platzen." Kein Zweifel, er kann das. Auch ohne Mogelei. Doch die im Handumdrehen erfolgte Beschleunigung seiner Karriere von null auf hundert geschah eben nicht nur mit Hilfe des eigenen Adrenalinausstoßes. Da gab es zusätzliche

Die FISA hat das in einem 127 Zentimeter langen Fernschreiben festgestellt. Als ob es nur die Gewichtsmanipulation gewesen wäre! Da gibt es den viel ernster zu nehmenden Vorwurf, das verwendete

Brundle und Bellof abgestimmt? Phantomfahrzeuge, die sie gar nicht kannten?

Das etwaige Hinaugreden auf Fahrlässigkeit oder gar Übertölpeln durch die Teamleitung kann nicht akzeptiert werden. Es wurde manipuliert. Vorsätzlich und nach sorgfältiger Überlegung. Betrogen wurden dabei nicht nur die Konkurrenten, sondern alle, die sich für diesen Sport begeistern: Veranstalter, Sponsoren, Fans. Das ist der Tatbestand, der zum härtesten Urteil in der Grand-Prix-Geschichte führte. um das auch Stefan Bellof nicht herumkommen wird, der nächstes Jahr so gern beim Wunschteam aller Formel-1-Fahrer untergekommen ware, namlich bei Ferrari.

KLAUS BLUME

dpa/sid/DW. Paris/Bonn Ist die erst Anfang dieses Jahres begonnene Formel-1-Karriere des 26jährigen Gießeners Stefan Bellof nach nur neun Grand-Prix-Rennen bereits zu Ende? Der Internationale Motorsportverband (FISA) hat den englischen Rennstall von Ken Tyrrell wegen eines Verstosses gegen das Reglement drakonisch bestraft (siehe unten stehende Urteilsverkündung) und von der weiteren Teilnahme an der Formel-1-Weltmeisterschaft 1984 ausgeschlossen.

Dieser Hinauswurf des Teams, das seit 1970 im Grand-Prix-Sport tätig ist und für das der Schotte Jackie Stewart zweimal die Weltmeisterschaft gewann (1971 und 1973), trifft neben dem Engländer Martin Brundle insbesondere Stefan Bellof, der damit in der Formel 1 praktisch vor dem Nichts steht

Kernpunkt der FISA-Anklage gegen Tyrrell: Im Wassertank des Rennwagens von Bellois Partner Martin Brundle waren nach dem Rennen in Detroit (Brundle wurde Zweiter) Bleikügelchen gefunden worden. Die FISA geht offensichtlich davon aus, daß diese Kügelchen erst während des Rennens bei einem Boxenstopp nachgefüllt wurden, um den Wagen auf das vorgeschriebene Mindestgewicht von 540 Kilogramm zu bringen, die Wagen während des Rennens jedoch erheblich leichter waren.

Diese Spekulationen kursierten schon länger. Die beiden Tyrrell-Ford sind als einzige des kompletten Grand-Prix-Starterfeldes mit dem herkömmlichen, 540 PS starken Saugmotoren ausgerüstet, während sämtliche Konkurrenten mit mindestens 700 PS starken Turbomotoren fahren. Dennoch schaffte Bellof einen dritten, einen fünften und einen sechsten Platz, Brundle war vor seinem zweiten Rang in Detroit einmal Fünfter geworden. Wenn die Wagen ein Rennen durchstanden, kamen sie immer kurz vor dem Ziel an die Boxen, wo ihnen Wasser - und möglicherweise die umstrittenen Bleikügelchen eingefüllt wurden, um bei der Schlußabnahme das erforderliche Mindestgewicht zu bringen.

Stefan Bellof reiste gestern dennoch nach England. Ken Tyrrell hatte ihn angerufen und gesagt: "Setz' dich ins Flugzeug und komm', wie abgesprochen, rüber." Tyrrell beabsichtigt, ungeachtet des FISA-Urteils von Paris, in Brands Hatch anzutreten. Stefan Bellof zur WELT: "Ich habe von dem Urteil aus der Zeitung erfahren. Berührt hat mich das überhaupt nicht. Ich gehe davon aus, daß wir alles richtig gemacht haben und deshalb weiterfahren. Deshalb werde ich mich heute in Brands Hatch auch ins Cockpit meines Tyrrells setzen und mit dem Training beginnen. Mein Chef. Ken Tyrrell, hat mir am Telefon gesagt: Das Urteil und die Urteilsbegründung stimmen so nicht. Es hat alles seine Ordnung. Nur das allein ist für mich maßgebend." Etwas mulmig ist Bellof freilich dennoch vor dem Einsetz in England: "Mal sehen, ob wir fahren können, mal sehen, ob uns ein englischer Bobby von der Piste vertreibt. Welche Rechtsmittel wir ausschöpfen werden, ist noch nicht endgültig besprochen."

Gegen das Urteil kann zwar Berufung eingelegt werden, auch nach FI-SA-Recht andert eine Berufung nichts am Urteil. Ken Tyrrells Anwälte werden dennoch klären, ob dies nicht doch Erfolg haben kann. Ansonsten, so überlegt man bei Tyrrell, wäre noch der Weg über die ordentlichen Gerichte in London und Paris möglich. Ken Tyrrell sagte in einer ersten Stellungnahme: "Das ist doch die Karrikatur eines Urteils. Auf alle Fälle werden wir im eigenen Land an den Start gehen." Tyrrell zur WELT: "Ich möchte auf alle Fälle folgendes feststellen: Wir werden die Entscheidung von Paris auf keinen Fall hinnehmen. Wir werden uns wehren."

Fest steht: Eine solche schwerwiegende Bestrafung wegen Veränderung des Wagengewichts hat es zuvor noch nie in der 34jährigen Geschichte des Formel-1-Championats gegeben. Noch niemals zuvor wurden entsprechende Verstöße so streng bestraft. In den beiden letzten Jahren wurden, unter anderem auch Nelson Piquet. Niki Lauda und Manfred Winkelhock zwar disqualifiziert und verloren ihre Placierungen und WM-Punkte, eine derartige Maßnahme, wie sie jetzt gegen einen gesamten Rennstali ausgesprochen wurde, aber ist neu.

NACHRICHTEN

Dannebergs weiter Wurf Dingolfing (sid) - In Dingolfing warf Rolf Danneberg (Wedel/Pinneberg) den Diskus 66,26 Meter weit. Die deutschen Stabhochspringer verpaßten ihre Chance auf eine Olympia-Nachnominierung. Hinter dem Polen Kozakiewicz (5,50 m) übersprangen Lohre, Volmer, Heinrich und Schmidt allesamt nur 5,30 m.

### Chance für Harries

Düsseldorf (sid) - Axel Harries aus Furtwagen, der deutsche Meister über 800 m, hat als einziger deutscher Sportler noch eine Chance, für die Olympischen Spiele in Los Angeles nachnominiert zu werden. Das bestätigte das NOK für Deutschland.

### Ohne Thomas Happe?

Steinbach (sid) - Thomas Happe (TuSEM Essen) bangt um seine Teilnahme am olympischen Handballturnier. Der 26jährige Abwehrspieler zog sich bei einem Testspiel einen Sehnen-Abriß im linken Schultergelenk zu. Bundestrainer Schobel: "Wenn er nicht fahren kann, wäre das eine Katastrophe.\*

### Eine Runde weiter

Bastad (sid) - Hans-Dieter Beutel (Hannover) hat bei den mit 75 000 Dollar dotierten internationalen schwedischen Tennismeisterschaften in Bastad die dritte Runde erreicht. Er bezwang den Argentinier Horatio de la Pena mit 0:6, 7:5, 6:2.

### Tennissieg über Mexiko

Kempten (sid) - Die deutsche Mannschaft holte beim Galea-Cup der Tennisjunioren den 0:2-Rückstand gegen Mexiko noch auf und gewann mit 3:2. Deutschland spielt in der Zwischenrunde gegen die USA, deren Team Jugoslawien mit 3:1 be-

### Pole bat um Asyl

New York (sid) - Der Pole Edward Sliwinski, der an den Weltspielen der Behinderten in New York teilnahm. hat in den USA um politisches Asyl gebeten. Sliwinski, der eine Beinprothese trägt, hatte bei den Weltspielen den 100-m-Lauf gewonnen.

Kein Vertrag für Braun Paris (dpa) - Der deutsche Radprofi Gregor Braun ist von seinem franzosischen Arbeitgeber La Redoute

mit einer Geldstrafe von rund 4000

Mark bestraft worden, weil er zu einem Rennen ohne Fahrrad und Mate. rial erschienen ist. Teamchef Bernard Thévenet, der frühere Tour-Sieger, wird außerdem Brauns Vertrag für 1985 nicht verlängern.

### Olympia-Start gefährdet

Freiburg (sid) - Dietmar Mögenburgs Olympiastart in Los Angeles ist gefährdet. Wegen Ischiasbeschwerden ist der Europameister im Hochsprung bei Professor Klümper in Freiburg in Behandlung. Gefährdet ist auch der Olympia-Start des 400-m-Europameisters Hartmut Weber, der an einer schweren Muskelverletzung leidet. Abgesagt für Los Angeles haben bisher die beiden Weltmeister Willi Wülbeck (800 m) und Patriz Ilg (3000 m Hindernis).

Federation-Cup der Damen in São Paulo: Deutschland – Schweden 2:1, Paulo: Deutschland – Schweden 2:1, Bulgarien – UdSSR 2:1, Jugosiawien – Israel 3:0, USA – Schweiz 2:1; CSSR – Griechenland 3:0, Italien – Österreich 2:1, Frankreich – Dänemark 3:0; Australien – Belgicn 3:0, – Weissenhof-Turzier, erste Runde: Gilbert (USA) – Buehning (USA) 6:3, 6:4, Curren (Sudafrika) – Denton (USA) 6:4, 6:2, – Zweite Runde: Gene Mayer (USA) – Davis (USA) 7:5, 7:6, Higueras (Spanien) – Casal (Spanien) 6:2, 1:6, 7:6, Leconte (Frankreich) – Barbosa (Brasilien) 6:1, 6:2.

### RADSPORT

Tour de France, 19. Etappe: 1. Arroyo (Spanien) 6:16:25 Stunden, 2. Kelly (Irland), 3. Anderson (Australien, 4. Hinault (Frankreich), 5. Fignon (Frankreich), 6. Simon (Frankreich), 7. Muñoz (Spanien), 8. Lemond (USA) al-le 1:14 Minuten , 18. Dietzen (Deutschland) 3:47 Minuten zurück. – Gesamt-wertung: 1. Fignon 91:55:20, 2. Hinault 8:39, 3. Lemond 9:52, 4. Millar (Schott-land) 10:16, 5. Simon 15:45, 6. Keily 16:21, 7. Arroyo 16:52, 67. Dietzen 1:34:41 zurück.

### FUSSBALL

Freundschaftsspiele: TuS Iseriohn -Bayer Leverkusen 1:9. MTV Gifhorn -Eintracht Braunschweig 6:1, SC Frei-burg – I.FC Kaiserslautern 4:1. Lurup Hamburg - Hamburger SV 0:6, FC Bad Ems - Bayern München 1:7, SG Kirchheim – Eintracht Frankfurt 2:5, FC Rastatt – Borussia Mönchengladbach 2:6, Schramberg-Sulgen – Bayer Uerdingen I:10. – Intertoto-Bunde: FC St. Gallen – Bohemians Prag 3.2.

### GEWINNZAHLEN

Mittwochslotto: 1, 5, 11, 12, 15, 26, 29, Zusatzzahl: 22 – Spiel 77: 3 7 9 7 2 0 9

### GEWINNQUOTEN

Mittwochalotto: 1: 304 386,20 Mark, 2: 33 820,60, 3: 5 059,00, 4: 90,60, 5: 7.10 Mark. (ohne Gewähr) 24 - Carlo Car

# Alle Urteile: Belgier Jacky Ickx muß seine Lizenz als Rennleiter abgeben

Der Ausschluß des englischen Teams Tyrrell, für das auch der Gießener Stefan Bellof fährt, war der schwerwiegendste Beschluß des Exekutivkomitees des Automobilverbandes FISA auf seiner Sitzung in Paris. Das sind die Entscheidungen:

@ Das Formel-1-Team Tyrrell wird von der Weltmeisterschaft 1984 ausgeschlossen. Die bisher von Stefan Bellof (Gießen) und Martin Brundle (England) gesammelten fünf beziehungsweise acht Weltmeisterschafts-Punkte werden aberkannt und nicht neu verteilt. Die Entscheidung ist sofort wirksam, also noch vor dem englischen Grand Prix am Sonntag in Brands Hatch.

O Der Belgier Jacky Ickx wird in seiner Funktion als Rennleiter des Grand Prix 1984 in Monte Carlo mit einer Geldstrafe von 6000 Dollar belegt, weil er beim Abbruch des Rennens nicht, wie vorgeschrieben, die Sportkommissare befragt hat. Seine Lizenz als Rennleiter wird bis Ende des Jahres eingezogen.

Der englische Lotus-Rennfahrer Nigel Mansell wird ebenfalls mit 6000 Dollar Geldstrafe belegt, weil er beim Start zum Grand Prix in Detroit eine Karambolage verursacht hatte und dieser Unfall einen neuen Start erforderlich machte. Außerdem wird seine

Lizenz ..auf Bewährung\* eingezogen. Sollte er noch einmal einen ähnlichen Unfall verursachen, verliert er die Lizenz endgültig.

O Die Veranstalter des Grand Prix in Dallas müssen eine Kaution von 200 000 Dollar hinterlegen, wenn ihr Rennen wieder endgültig auf dem Terminkalender 1985 eingetragen werden soll. Begründet wird dieses Urteil mit den zahlreichen Schäden am Streckenbelag, die erst in der Nacht vor dem Rennen ausgebessert wurden und die zur Absage des Aufwärm-Trainings am Vormittag vor dem Rennen geführt hatten.

● Formel-1-Fahrzeuge dürfen weiterhin pro Rennen 220 Liter an Bord haben. Nachtanken bleibt verboten. Die Reduzierung des Tankinhaltes auf 195 Liter wird aufgehoben. Die Regelung gilt bis 31. Dezember 1988.

9 Die Formel-2-Europameisterschaft wird in ihrer bisherigen Form aufgehoben. Ab 1985 sollen zwölf Rennen gefahren werden, von denen vier im Rahmen eines Grand Prix stattfinden. Die Hubraum-Beschränkung der Motoren wird von zwei auf drei Liter erhöht. Turbomotoren sind verboten. Die Leistung wird auf 450 PS begrenzt. Mindestgewicht des Wagens: 540 kg. Damit können die in der Formel 1 nicht mehr konkurrenzfähigen Ford-Cosworth-Motoren in der Formel 2 eingesetzt werden. Ein Name für die neue Meisterschaft soll noch bekanntgegeben werden.

● Ab 1985 wird es keine Formel-3-Europameisterschaft mehr geben. Dadurch soilen die nationalen Meisterschaften aufgewertet werden. Am Ende des Jahres wird ein "FIA-Cup" ausgefahren, an dem die besten acht jeder Meisterschaft teilnehmen.

der Langstrecken-Weltmeisterschaft wird der maximale Spritverbrauch der Fahrzeuge um 15 Prozent gesenkt. Das heißt, für etwa 160 Rennkilometer stehen nur noch 85 statt bisher 100 Liter Benzin zur Verfügung. Für ein 1000-km-Rennen ergibt das eine Reduzierung von 600

### **TENNIS**

### Petra Keppeler: "Wut im Bauch"

"Mit einer riesigen Portion Wut im Bauch" brachte die 19 Jahre alte Augsburgerin Petra Keppeler das deutsche Tennis-Team der Damen ins Viertelfinale des Federationcups. Die Siebte der deutschen Rangliste be-siegte gegen Schweden die Wimbledon-Viertelfinalistin Carina Karlsson 6:4, 3:6, 6:1 und gewann an der Seite von Sylvia Hanika im Doppel gegen Karlsson/Jexell 6:3, 6:4. Zuvor hatte Sylvia Hanika beim 4:6, 6:3, 2:6 gegen Catarina Lindqvist stark enttäuscht. Petra Keppeler war im ersten Spie! gegen China (3:0) nicht im Einzel eingesetzt worden. Sie hatte Interims-Coach Jürgen Faßbender gedroht: Wenn ich wieder nicht spielen kann, nehme ich den nächsten Flieger nach Hause, " Die deutsche Mannschaft, an Nummer drei gesetzt, trifft im Viertelfinale auf Australien (Anne Minter und Elizabeth Sayers), das Belgien klar mit 3:0 besiegte.

### **TOUR DE FRANCE**

### Italiener Tonon in Lebensgefahr

Der 29 Jahre alte Radprofi Carlo Tonon liegt im Koma. Der Italiener stieß während der 19. Etappe der Tour de France bei der Abfahrt vom 1713 Meter hohen Col de Joux-Plane mit einer Geschwindigkeit von 60 km/std mit einem Zuschauer zusammen, stürzte und zog sich einen Schädelbruch zu. Ein Sprecher des Krankenhauses von Annecy, in das Tonon gebracht wurde, sagte gestern, man müsse die nächsten 48 Stunden abwarten, ehe eine Prognose darüber gestellt werden könne, ob der Italiener seine schweren Kopfverletzungen überleben könne. Der Zuschauer, ein Mann aus der Schweiz, mit dem Tonon zusammenpralite, war den Berg trotz aller Absperrungen mit einem Fahrrad in entgegengesetzter Richtung hinaufgefahren. Er wurde ebenfalls verletzt, über seinen Gesundheitszustand ist bisher noch nichts

### **FUSSBALL**

### "Derwall ist ein teurer Fehlgriff"

Der ehemalige Fußball-Bundestrai-ner Jupp Derwall wird in der Türkei mit Lob, aber auch mit Kritik überschüttet. Eine Meinungsumfrage der auflagenstärksten Zeitung "Hürri-yet" unter ihren Lesern ergab: 83 Prozent befürworten die Verpflichtung Derwalls. Die Zeitung zitiert einen Leser: "Er ist einer der bekanntesten und fähigsten Trainer der Welt. Wir müssen froh sein, ihn zu haben." Aber auch zu diesem Preis? Die Zeitung "Günaydin" kommentierte den angeblichen Jahresverdienst von 400 000 Mark (netto) so: \_Eine Sensation. Selbst die besten türkischen Industriemanager verdienen nie mehr als 100 000 Mark im Jahr." Die Zeitung "Cumhuriyet" hält Derwall für "zweite Wahl und eine Verlegenheitslösung". Der ehemalige Nationaltorwart Turgay, ein türkisches Fußball-Idol, sagt kurz und knapp: "Ein teu-

# Als Los Angeles erfuhr, was Hockey ist

Die 23. Olympischen Sommer-spiele in Los Angeles werden einen neuen Zuschauerrekord bringen. Von den frei verkäuflichen 5,3 Millionen Eintrittskarten sind eine Woche vor Beginn der Spiele 90 Prozent abgesetzt. "Wir haben mehr Karten ais je zuvor bei Olympischen Spielen verkauft", sagt Peter Ueber-roth, der Präsident des Organisationskomitees (LAOOC). Nur kleine Restposten von Quali-

fikations-Wettbewerben und größere Kontingente für die Fußball-Vorrundenspiele sind zu haben. Bei einem Durchschnittspreis von 47,60 Mark (18 Dollar) pro Karte liegen die Einnahmen durch den Ticketverkauf bereits bei über 220 Millionen Mark. Wenn das erstmals privat geführte Organisationskomitee nach Ende der Spiele einen Kassensturz macht, können sogar 25 Millionen Mark auf der Habenseite stehen.

Eröffnungs- und Schlußfeier so-wie die Final-Wettkämpfe in allen Sportarten sind seit langem ausverkauft. Umgerechnet 665 Mark waren für die Luxuskategorie der Eröffnungszeremonie zu bezahlen, auf dem Schwarzmarkt wird die Karte inzwischen für über 3000 Mark gehandelt. "Mehr als die Hälfte waren für weniger als zehn Dollar zu haben", meint Olympia-Manager Harry L. Usher. Die billigsten Karten waren beim Hockey (8,40 Mark) und beim Bogenschießen (14 Mark) zu erstehen, für ein Vormittagspro-

Die 13 500 Plätze im Schwimm-Stadion werden dennoch bei jeder Veranstaltung ausverkauft sein. Das Gleiche trifft für Turnen (12713 Plätze/Preise beim Finale dis 266 Mark), Judo (4140), Bahnradfahren (8000), Kunstspringen und Syn-



Noch acht Tage bis zu den Olympischen Spielen. 90 5,3 Millionen Eintrittskarten sind verkauft, ein finanzielle

chron-Schwimmen und den Demonstrations-Wettbewerb (10 000) zu. Sichtbare Lücken wird es nur beim Handball (4000/Finale 17 000), eine in Südkalifornien völlig unbekannte Sportart, und beim Hockey (22 000) geben. Für das Feldhockeyspiel gingen die Karten lange unerwartet gut weg. Dann aber hatten Lokaljournalisten herausgefunden, daß es sich dabei gar nicht um das in den USA sehr populäre Eishockey (Hockey genannt), sondern um Feldhockey handelte.

Andere Wettbewerbe, insgesamt gibt es bei Olympia in den 25 Sportarten 370 Veranstaltungen, fanden

raschend guten Anklang. Bogenschießen wird an allen acht Wettkampf-Abschnitten vor vollen Tribünen (4000) stattfinden. Die Sportart ist in den USA beliebt, dazu stellen die Gastgeber bei Damen und Herren die Favoriten. Aber auch Judo. bei Olympia 1976 in Kanada noch unverständig als "Gezerre an Pyjamas" bezeichnet, fand rei-Benden Absatz. Viele Leute haben gemerkt, daß es etwas Neues und dazu Weitklasseathleten zu sehen gibt", sagt Pete Siracuse, der im LAOOC für den Radsport zuständige Kommissar. Im Postvertriebssystem des LAOCC hagelte es Anfragen für Rad-Tickets, nachdem die Testwettbewerbe auf der neu gebauten Bahn im Fernsehen gezeigt worden waren.

Anders als andere Olympia-Organisatoren verwehrten die Amerikaner auch hochstehenden Sportfunktionären, Politikern und deren Angehörigen den freien Zutritt. So wird US-Präsident Ronald Reagan was übernächsten Sammas die Frances die Fr zwar übernächsten Samstag die Eröffnungsworte sprechen, seine Fa-milie aber hat die Spitzenpreise für die Tribüne zu bezahlen. Aus organi-satorischen Gründen werden aber einige Veranstalbungen sogar frei zit sehen sein. Zum Straßenradfahren und zum Marathon werden mehrere hunderttausend Zuschauer erwar-



Glück aus Rosenholz

gefährdet 📑

Diemar Moga in Loz Angeleia Ischierbeschie Ischierbeschie Ischierbeschie Ischierbeschie Ischierbeschie Ischierbeschie Ischierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierbeschierb

Sympia-Standa Sympia-Standa Hanmut We scinweren Muske Abgesagt in In Sisher die beide Willbeck (800 m to m Hindernic

in Hindenisi

der Damen m Seiner Schreibung 21 CSB.

Leit Jager Schreibung 21 CSB.

Leit Jager Schreibung 22 CSB.

Leit Jager Schreibung 23 A. Weiner Schreibung 24 CSB.

Range CSB.

Range CSB.

Leit Schreibung 25 CSB.

Leit Schreibung

1 Stapper I. A.
1 Stapper I. A.
1 Stander I Re1 Toom A Stander I Re1 Toom (Frank Security
R. Lamond (ISAId)
R. Lamon

piete Tus bertie.
This ST Called
The ST Called

And the second second

and the second

erroto-Reade Pig

1, 1, 5, 11, 11, 3, 35 Special constant

ll ist ein

ehigriff

For ball Busiess

TO THE NAME OF

್ಯು ಚಾರ್ಥವಾಗಿಕಾಗಿ

am Denong Afri

Lowern engah Wife.

en die Vergünds Deutung dien se

ere. Jer befordisch

Trunks on William

je gent. Piete Deis

The second of a

ende se Einesch

resident Turking

And the second s

Contractive of Secretary

\*, **\*** 

12 (2) (b) 5, 1 = 3

**ENZAHLEN** 

**HZTOUCK** 

SEALL

P. Jo. - Kofferträger war früher nicht gerade eine lobende Bezeichnung. Denn die Männer, die auf Bahnhöfen und an den Dampferanlegestellen den feinen Herrschaften die Gepäcklast abnahmen, gehörten gewiß nicht zu den höheren Ständen. Heute ist das anders. Heute ist der Koffer, jedenfalls wenn es sich um einen Aktenkoffer handelt. ein "Statussymbol". Das versichert uns jedenfalls eine einschlägige Pressemitteilung, die "Ehemänner, Karriere-Frauen, Kolleginnen und Chefs" anspricht.

"Der Aktenkoffer ist heute", werden wir belehrt, "mehr als nur ein Gebrauchsgegenstand, er ist zum absoluten Imageträger geworden." Naturlich nicht jeder. Wer sich mit Kunststoffhartschalen oegnügt, muß sich nicht wundern, wenn er auf dem Flughafen erst dreimal nach dem Falschen greift, ehe er den eigenen in der Hand hält - falls den nicht schon ein Fremder versehentlich für den eigenen gehalten

Auch der durchsichtige Plastikkoffer, der seinen Inhalt jedermann preisgibt, verspricht wegen seiner Indiskretion nicht den rechten Prestigegewinn. Und die Blechkoffer, die mit Understatement des scheinbar billig Primitiven hausieren gingen, fanden inzwischen so viele Anhänger, daß mit ihnen kaum noch aufzufallen ist. Schließlich ist auch der althergebrachte Stoff: oder Lederkoffer nicht mehr ganz das Richtige. Stoff und Leder signalisieren zwar große Reise", aber nicht unbedingt einen höheren Status.

Deshalb hat jemand tief nachgedacht. Und nun kann er verkünden: "Mit Holz sind Geschäftsleute keineswegs auf dem Holzweg. Handiester Beweis dafür ist ein Diplomatenkoffer aus Rosenholz - dem edelsten aller Hölzer." Jedes Stück sei zwar eine Einzelansertigung, aber trotzdem könne man es schon für 449 Mark erwerben.

Trotzdem bleiben Zweifel Wer schützt mich, wenn ich mich zum Kauf entschließe, davor, daß derselbe Gedanke meinem bösen Nachbarn nicht auch kommt? Was wird dann aus meinem Image? Deshalb werde ich den Kauf außchieben. bis sich die Firma an den Usancen der bildenden Kunst orientiert und den Koffer nur noch in einer limitierten und signierten Auflagen mit Seltenheitsgarantie anbietet. Wenn schon Brett vorm Kopf, dann doch bitte aus Rosenholz.

Sensationeller archäologischer Fund auf Samos: Die Kolossalfigur des Heraion

# Zuletzt erschien der Kopf

Das gegenwärtig starke Interesse an archäologischen Fragen hat – wie viele andere Zeitströmungen – durchaus etwas Nostalgisches. Hier glaubt man noch an Wunder, an wissenschaftliche Sensationen. Aber tatsächlich sind sie äußerst selten. Selbst bedeutende Funde schließen in den meisten Fällen höchstens eine Lücke im bereits bekannten Bild. Die Nachricht, daß jetzt auf der Insel Samos der "Kopf der Kolossalfigur" gefunden wurde, ist eine solche Sensation.

Das Deutsche Archäologische Institut Athen hat auf griechischem Boden vier große Grabungen, sämtlich schon vor dem Ersten Weltkrieg, begonnen: Olympia, Tiryns, den Kerameikos von Athen und das Heraheiligtum auf Samos, kurz "das Heraion" genannt. Trotz der langen Grabungszeiten kennt man die Ausmaße vom Heraion bis heute nicht; das liegt vor allem an dem Umstand, daß man eben nur dort graben darf, wo die Grundstücke käuflich erworben sind, Für die Wissenschaftler wäre besonders wichtig, das Propylon zu kennen, das Eingangstor, durch das am Jahresfest der Hera der Festzug - auf der Heiligen Straße von der Stadt Samos kommend - ins Heiligtum einzog. Eine Strecke der Heiligen Straße ist im Osten des Heraion schon seit Jahren freigelegt, höchst eindrucksvoll mit großen Blöcken gepflastert und vorzüglich erhalten.

1979 kaufte man ein weiteres Grundstück hinzu und begann im Sommer 1980 dort zu graben. Das Propylon fand man jedoch nicht, wohl aber in ganz geringer Tiefe neben der Pslasterung einen riesigen Stein, der sich nach sorgfältiger Reinigung als eine auf der Vorderseite liegende Jünglingsfigur enormer Größe erwies. Die Bergung, der Transport in den Hof des Grabungshauses und die Drehung der viele Tonnen schweren Figur, so daß sie auf den Rücken zu liegen kam, erwies sich als dermaßen schwierig, daß man nur mit größter Bewunderung an die Künstler des 6. vorchristlichen Jahrhunderts denken konnte, die das alles mit einfachen technischen Mitteln zuwege gebracht hatten.

Einen Sommer lang lag der Jüngling, der "Kouros", im Freien unter der samischen Sonne, wundervoll modelliert und vorzüglich erhalten, obwohl die Witterungslinien auf seinen Schultern beweisen, daß er lange im Freien und eben auch im Regen gestanden haben muß, ehe er umstürzte. Im Fundzustand fehlten ihm die Beine, ein Arm und das Gesicht; das Haar, in schöne ornamentale Wellen gelegt, ist dagegen in voller Schär-fe erhalten. In ganzer Größe muß er etwa 51/2 Meter hoch gewesen sein und circa sechs Tonnen gewogen haben. Einen Sommer lang defilierten staunende Besucher an ihm entlang, betrachteten entzückt die schönen Fingernägel der rechten Hand, und medizinisch geschulte Leute fanden staunend jeden Muskel am richtigen Platz. Inzwischen durchsuchten archäologische Mitarbeiter die Regale des Grabungsmagazins, in denen seit langem einige Marmorbruchstücke ruhten als "Zeugnisse einst vorhandener Kolossalplastik", und siehe da: Alles konnte angefügt werden! Der rechte Unterschenkel mit Knie wurde bereits 1912 ausgegraben. Einige Haarfragmente entdeckte man 1954 in einer Hausruine am Strand; 1974 fand man den linken Unterarm, in zwei Teile gespalten und als Schwelle in ein byzantinisches Haus verbaut. Und den rechten Oberschenkel mit der Inschrift "His - ches Anetheken ho rhesious". "His - ches" heißt "hat es geweiht". Das dritte Wort könnte

eine Herkunftsbezeichnung oder der

Vatername sein. Diese Inschrift zieht

das Werk aus seiner Anonymität und

gibt ihm sogar einen Namen.

Seit dem Herbst 1980 hat der samische Jüngling dann eingelattet gelegen und auf seinen Transport in die Hafenstadt Samos gewartet. Dort wurde gerade ein Erweiterungsbau des alten Museums fertiggestellt - finanziert vom Volkswagenwerk und gebaut nach dem Plan des Berliner Architekten Düttmann. Mit einer Figur dieses Ausmaßes hatte jedoch niemand gerechnet. Deshalb mußte erst durch Tieferlegung des Bodens ein eigener Raum für sie geschaffen werden. Auf einem Tieflader des griechischen Militärs reiste sie dann endlich im Jahre 1982 die 22 Kilometer zu ihrem neuen Standort. Aber die statischen Berechnungen für die Sockelung und die Ansertigung nichtrostender Stahlstützen haben weitere zwei Jahre in Anspruch genommen. Pläne wurden gesaßt und wieder verworfen, und erst in diesem Jahr um die Osterzeit konnte das Meisterwerk aufgerichtet werden unter der Leitung des Münchner Restaurators Bertolin. Auch das hat wieder Wochen in Anspruch genommen. An einem mächtigen Stahlgerüst hängend wurde die Kolossalfigur austariert. Wenn man diese Schwierigkeiten sieht, fragt man sich, wie wohl die antiken Bildhauer gearbeitet haben mögen. Wahrscheinlich hat man eine solche Figur in grober Ausarbeitung, in der

richtet und dann erst vollendet. So wie der Kouros jetzt aufrecht

steht, ist der Museumsraum für ihn wie ein bedrückender Käfig. Ein solches Werk war für Freiheit und Weite geschaffen, das Haupt hoch erhoben in den samischen Wind. Doch ändert das nichts an seiner Schönheit und absoluten Vollkommenheit, wenn auch jeden Betrachter das Fehlen des Gesichts mit Bedauern erfüllt hat. Und nun ist auch dies Gesicht gleich zu Beginn der diesjährigen Grabungskampagne in nur zehn Zentimeter Tiese gesunden worden, und niemand kann glücklicher sein als der Ausgräber und Grabungsleiter Helmut Kyrieleis. Meister Bertolin wird wieder kommen müssen, um das Werk zu vollenden.

Doch worin liegt nun die Sensation? Der samische Neufund ist zur Zeit die größte erhaltene Figur aus dem griechischen Altertum, also etwas ganz Einzigartiges. Bisher gab es nur das Rumpf-Fragment eines Kolosses auf Delos sowie auf Naxos und Thasos unvollendete Stücke, an denen die Künstler offenbar gescheitert waren. Und der prachtvoll erhaltene Sunin-Kouros im Athener Nationalmuseum ist um vieles kleiner. Übrigens weisen zwei Beine und eine Hand desselben Formats - seit langem im Museum der Stadt Samos ausgestellt - noch auf einen zweiten Kouros hin. Es ist denkbar, daß die beiden Riesen-Figuren zusammengehört haben oder zumindest ganz nah beieinander neben der Heiligen Stra-Be aufgestellt gewesen sind.

Denkt man in diesem Zusammenhang an Werke ägyptischer Großplastik, so ist in Samos neben der künstlerischen Qualität vor allem die technische Meisterschaft zu bewundern, denn der Kouros ist ja nicht im Block steckend gearbeitet, sondern in Schrittstellung und ohne jede äußere Stütze. Sein gesamtes Gewicht ruht nur auf den verhältnismäßig schmalen Fesseln, ein Wunderwerk an Prä-

Die Frage, was diese Votiv-Bilder bedeutet haben, läßt sich nicht so einfach beantworten. Denn daß es keine Götterbilder waren, sondern Weihgaben, beweist die Aufstellung in ziemlicher Entfernung vom Tempel. Vermutlich dienten sie als Geschenke an die Göttin Hera, als Dank für den glücklichen Ausgang einer Unternehmung oder als Bitte um Beistand. Und sicher traf die griechische Bäuerin das Richtige, als sie beim Anblick des großen Kouros ausrief: "Mein Gott, was muß der Stifter für ein reicher Mann gewesen sein!"

**EVAJANTZEN** 



London: Zwei große Altstars auf dem Boulevard

# Lustige Witwe mit Lord

Was für ein Sommer, was für sau-re Gurken. Selbst die kommerziellen Londoner Bühnen kommen gegen das große Gähnen nicht an. Die meisten von ihnen haben sich daher offenbar entschlossen, lieber aus Eigenem dazu beizutragen, aus dem Fundus. Man bietet verstaubtes Altmaterial an und hofft, irgend jemand könnte darin wertvolle Antiquitäten

Die letzte Trouvaille dieser Art ist Frederic Lonsdales biedere Komödie "Aren't we all?" - will sagen, sind wir nicht all' ein bißchen behämmert, steigen im reifen Alter kleinen Mädchen nach und machen uns auch sonst auf mancherlei Weise lächerlich, jedoch mit charmant-weisem Augenzwinkern, versteht sich? Die Inszenierung ist mäßig, das Stück wirklich kaum noch zu benutzen aber die Besetzung ist ausgesprochen teuer und hochkarätig: in den Hauptrollen als aufreibend lustige Witwe

die wackere, wenn auch betagte Claudette Colbert, als charmuzierender Lord der nun wahrhaft alte Schäker Rex Harrison.

sie noch verhältnismäßig wider-

Harrisons Zeiteinteilung dessen, was er zu sprechen hat, ist immer noch vorbildlich. Miß Colberts kaum gebremster Charme macht mancherlei wieder gut, was man besser übersieht. Mit großem Staunen stellt der Zuschauer fest, daß bisweilen fast so etwas aufkommt wie Unterhaltlichkeit, und gar Grazie. Jedoch, es geht bald vorüber.

Man sollte meinen, die Londoner Kritik würde über diese Darbietung herfallen wie ein Rudel besonders hungriger Wölfe. Nichts davon. Man übt sich in böser Höslichkeit. Jeder mäkelt ein klein wenig, und jeder über was anderes. Das ist gut und recht, so hoch im Sommer, da bedankt auf diese Art sich ein jeder für vergangene Kino-Träume.

**CHRISTIAN FERBER** 

Klingender Frühling – Neue Schallplattenreihe "Primavera" präsentiert junge Musikpreisträger

# Unaufhaltsam auf dem steinigen Weg nach oben

J gefallen" soll Josef Hellmesberger, einer aus der berühmten Wiener Geiger- und Dirigentendynastie, gesagt haben. Die Sottise enthält ein Körnchen Wahrheit. Zwar haben viele bedeutende Künstler an Wettbewerben teilgenommen und Preise errungen. Den meisten aber haben sie wenig genützt, zumindest nicht auf Dauer. Die Gazetten vermelden das Ereignis. ein oder einige Konzerte sind der künstlerische und materielle Nachhall - dann sind die Lorbeerkränze

Mit dem Alter wächst der Charme:

7im- und Bühnenstar Rex Horrison

Die Großen ihres Fachs, die Weltberühmten, die wären auch ohne spektakulāre Auszeichnung zu Ruf und Ruhm gekommen, allenfalls ein wenig später. Und wieviele von den Geehrten (man erinnere sich an das Beispiel des armen Van Cliburn) sind heute vergessen, überrundet von denen, die damais leer ausgingen. Wie viele haben nicht warten und ohne einmaligen Wettbewerbserfolg allabendlich das "Hic Rhodos hic salta" eroroben und bestehen müssen, bevor sie sich durchsetzen konnten. Ihre Zahl ist fast Legion, und nicht die schlechtesten sind darunter.

Dennoch haben Qualitätsausschei- vera". Sie erscheint bei EMI in

dungen natürlich ihren guten Sinn, und sie können auch Hilfestellung geben. Zu den berühmtesten in Ost und West gehören der Moskauer Tschaikowsky-Wettbewerb, der Brüsseler "Concours Reine Elisabeth", der Warschauer Chopin-, der Posener Wieniawski-, der israelische Rubinstein-, der amerikanische Leventritt- und der Clara Haskil-Wettbewerb. Jüngeren Datums sind der Wettbewerb der Arbeitsgemeinschaft der deutschen Rundfunkanstalten und - seit 1975 der Deutsche Musikwettbewerb.

Letzterer ist eine auf unseren Nationalcharakter zugeschnittene Institution. Er versteht sich als Spitze einer Leistungspyramide, die ihre Basis in den "Jugend musiziert"-Wettbewerben und deren weiteren Auslesestationen hat. Auf den verschiedenen Sprossen der Leiter wird solide Qualitätserforschung betrieben. Aber das Image eines auf die internationale musikalische Szene ausstrahlenden Katalysators und Animators hat der Concours noch nicht. Ihm fehlte bisher auch die Publizität, um zumindest als Starthilfe nützlich zu sein.

Als eine solche versteht sich nun die neue Schallplattenreihe "Prima-

Musikrat, dem Westdeutschen Rundfunk Köln und dem Schallplattenlabel "harmonia mundi". Die Reihe will nicht nur die Wettbewerbspreisträger vorstellen, sondern ganz allgemein junge, begabte Musiker auf ihrem Weg an die Spitze unterstützen. Die ersten beiden Aufnahmen stellen allerdings zunächst einmal Preisträger des Deutschen Musikwettbewerbs

Den ersten Preis in der Gruppe Klaviertrio errang das 1980 gegrundete Gruneburg-Trio (Susanne Stoodt, Violine; Joachim Griesheimer, Violoncello; Ulrich Koneffke, Klavier). Für sein Plattendebüt (DMR 2007 D) wählte das Ensemble Brahms' C-Dur-Trio op. 87 und Charles Ives 1904 komponiertes Trio. Es läßt instrumentalen Feinschliff hören und schöne klangliche Homogenitat. Eine frische, unverbrauchte Musikalität ist im Spiel der Gruppe zu spüren. Sie kommt der satten, kraftvollen Romantik Brahms' so zugute wie der skurril-naiven Emotion des Spätimpressionisten Ives. Viele Plätze sind auf den internationalen Kammermusikpodien für das Klaviertrio nicht frei. Das Grüneburg-

Zusammenarbeit mit dem Deutschen Trio könnte einen von ihnen beset

Michael Faust, 1983 erster Preisträger unter den Flötisten, gebürtiger Kölner des Jahrgangs 1959, spielt bei seinem Plattendebüt, zusammen mit seinem so versierten wie fantasievollen Klavierpartner Alexander Lonquich, Messiaens "Le merle noir", Bachs Solo-Partita a-Moll BMV 1013, Luciano Berios Sequenza I und Schuberts Variationen über "Ihr Blümlein alle" (DMR 2008 D). Fausts farblich raffiniert abgestuftes Klangregister basiert auf grundsolide ausgebilderter Finger- und Atemtechnik. Musikalisch wird er sowohl dem barocken und klassischen Ideal ruhig fließender Agogik als auch dem nervösen

Affettuoso der Moderne gerecht. Den beiden schönen Zeugnissen außerordentlicher instrumentaler und musikalischer Begabung sollen noch in diesem Jahr weitere Dokumentationen des deutschen Musikernachwuchses folgen. Vorbereitet werden Aufnahmen mit dem Flötisten Michael Schneider und der Camerata Köln, dem Hamburger Fontenay-Trio und dem von Christobal Halffter dirigierten Bundesjugendorchester.

HANS OTTO SPINGEL



Stripperinnen gehen auch mal die Straßenlaternen hoch: Marine Jaban in Walter Hills Film "Straßen in Flammen" FOTO: UIP

Walter Hills Stadtwestern "Straßen in Flammen"

# Heute Nacht oder nie

I ugend strömt in den Rockpalast, in dem Ellen Aim (Diane Lane), die berühmte, schöne Sängerin, mit ihrer Band ein Konzert gibt. Das Publikum klatscht und jubelt, aber nur zwei Songs lang. Denn da nähert sich durch Nacht und Regen mit heulenden Motoren ein schwarz-ledernes Motorradfahrerheer, die Gang der Bombers". Sie dringt in den Saal ein und entführt Ellen Aim von der offenen Bühne – nicht zum Zweck der Lösegelderpressung oder so, bloß mal auf vierzehn Tage, zum - möglicherweise beiderseitigen - Vergnügen, meint Raven, der Bomberchef.

Die Kneipenwirtin und Ellen-Aim-Bewunderin Reva telegrafiert ihren Bruder Tom zu Hilfe, der früher mit Ellen befreundet war. Er kommt: ein einsamer Tapferer, Wortkarger, Starker, im bürgerlichen Leben nicht sonderlich Verwurzelter, der, wie ein Polizist erzählt, "schon immer ein gro-Ber Arsch" gewesen ist. Er ohrfeigt schnell ein paar Jungrocker aus der schwesterlichen Wirtschaft und läßt sich von Ellens Manager und derzeitigem Freund, Billy Fish, anheuern, die Sängerin zu befreien.

In einer Bar liest er ein mutiges Schmuddelmädchen auf, die vornamenlose Exsoldatin McCoy, fährt mit ihr und Billy Fish gewehrbewaffnet in den Battery District zum Hauptquartier der Bombers, schießt deren Motorräder zusammen, bis die "Stra-Ben in Flammen" stehen, rettet, von McCoy schlagkräftig unterstützt, die an ein Bett gefesselte Ellen und bringt sie mit seiner Crew im Bus einer Negersängergruppe (die hinterher bei Fish auftreten darf) in Sicherheit, schläft noch einmal mit ihr, hat

noch ein Duell mit schweren Hämmern gegen den Anführer der Bombers zu bestehen, siegt, verzichtet auf den ausgemachten Lohn und auch auf Ellens Liebe und verschwindet wieder. In einem gestohlenen Auto zieht er mit McCoy neuen Gefahren und Großtaten entgegen. Walter Hill (vom dem die "War-

riors" sind und "Nur 48 Stunden") hat den Film im temporeichen, umweglos gradlinigen, leichtfaßlichen Actionstil gedreht und einen punkig bunten, fein fotografierten, spannenden Stadtwestern gemacht, gemischt aus flapsiger Lässigkeit, brutalen Schlägereien, fotogenen Feuersbrünsten in malerisch nebeliger Regennacht, aus Rockmusik, neonbeleuchteten Shumkulissen, unterkühlter Zärtlichkeit, Auto-, Motorrad- und U-Bahn-Fahrten, Bösewichtigkeit und Heldentum und gekrönt vom ersehnten Sieg des Guten.

Strahlende Comic-Strip-Helden und -Heldinnen agieren - am herrlichsten ist Amy Madigan als McCoy, die struwwelige, cool verwahrloste, unerschrockene Schlägerin mit der Pistole in der Bluse - und dann der gebügelt schnoddrige, stets geschäftige Billy Fish (Rick Moranis). Michael Paré spielt den lonesome Cowboy, len Herzen, Willem Dafoe den physiognomisch an Dracula geschulten Bomberchef.

Der Filmverleih empfiehlt den Kinos die Werbezeile "Heute nacht wird sich zeigen, was es heißt, jung zu sein." Das hat zwar wenig Bezug zum Film, immerhin aber heißt der Rocksong, den die gerettete Ellen singt, so

Pforzheim zeigt "Eisen, Gold und Bunte Steine"

# Patriotischer Schmuck

A m Anfang war das Buch. Das ist beim Film gar nichts Ungewöhnliches. Aber bei Kunstausstellungen war es bisher eher umgekehrt. Doch das muß nicht sein, wie jetzt das Schmuckmuseum Pforzheim mit "Ei-

sen, Gold und Bunte Steine" beweist. Die Idee stammt von Brigitte Marquardt, die zuerst ihre Dissertation über den bürgerlichen Schmuck aus der Zeit des Klassizismus und Biedermeier in Deutschland, Österreich und der Schweiz schrieb, dann ein Buch folgen ließ (s. WELT-Kunstmarkt v. 26.5.) und nun, sozusagen die Anschaulichkeit nachreichend, die Ausstellung arrangierte.

Dabei kam ihr zustatten, daß der bürgerliche Schmuck, der zwischen 1780 und 1850 gefertigt wurde, in den Museen eher ein Randdasein führt, weil die wissenschaftliche Aufarbeitung noch in den Anfängen steckt, Zum anderen mag eine Rolle gespielt haben, daß es sich vom Materialwert her meist nicht um sehr teure Stücke handelt - aber das sagt natürlich nichts aus über den Kunst- und Sammlerwert.

Obwohl gegen Ende des 18. Jahrhunderts die bürgerlichen Kreise gesellschaftlichen und gelegentlich auch schon politischen Einfluß gewannen, was mit einem gewissen Repräsentationsbedürfnis verbunden war, verfügten sie in aller Regel doch nicht über den Reichtum, um mit dem Schmuckprunk des Adels konkurrieren zu können. Sie mußten sich auf einfachere Formen und weniger edle Materialen beschränken. Dem kam die Rückbesinnung auf die Antike im Klassizismus entgegen, denn Kameen - antik oder nachgeschnitten, manchmal auch nur aus Muscheln gefertigt oder durch Glaspastenabgüsse ersetzt - forderten keine schweren Ketten und Fassungen. Mit der sogenannten Cannetille-Technik, bienenkorbartig geflochtenen Kugeln

aus Goldfäden, konnte außerdem der Eindruck eines größeren Materialreichtums erweckt werden, als er tatsächlich vonnöten war. Während und nach den Befrei-

ungskriegen ließ sich mit dem Schmuck aus Eisenkunstguß außerdem die Not zu einer Tugend machen. Diese schwarzen Ketten, Broschen, Ringe wurden zuerst als Trauerschmuck eingeführt. Im Zuge der Goldsammlungen für die Befreiung des Vaterlandes - der Wahlspruch .Gold gab ich für Eisen- ist schließlich heute noch bekannt - wurde dieser Schmuck zu einer patriotischen Demonstration. Das Billige verband sich mit dem Schicklichen und dem Schönen, wie hier an vielen Beispielen abzulesen ist. Erstaunlich in der Ausstellung ist

der Reichtum der Formen bei dem Biedermeierschmuck. Während die Arbeiten des Klassizismus dem antiken Ideal verpflichtet sind - die Formen waren ganz einfach, meist geometrisch,es gab Kreise, aufrechtstehende oder liegende Ovale, Rechtek ke, Rhomben und Schilde, – ist in den Jahrzehnten nach 1820 nur schwer eine stilistische Gemeinsamkeit auszumachen. Stattdessen fallen inhaltliche Übereinstimmungen bei den Freundschaftsringen oder dem Erinnerungs- und Trauerschmuck auf. Auch der Hang, Haare zu verabeiten oder als Souvenir im Schmuck aufzubewahren ist für diese Zeit typisch. Ausserdem gab es seinste Elsenbeinscchnitzereien, Miniaturmalereien auf Elfenbein oder opakem Glas. Es ist eine erstaunliche Vielfalt, ein bemerkenswerter Reichtum an künstlerischen Ideen, die diese Ausstellung sehenswert machen.

PETER DITTMAR

Bis 9.9.; München: 21.9.-25. 11.; Schwibisch Gmind: 16.12-13. 1.85; Düsseldorf: 19.1.-3.3.; Hanau: 10.3-21.4.; Hamburg: 30.4.-23.6.; Katalog 15 Mark

### **JOURNAL**

Ljubimow wird Direktor des "Bobigny"-Theaters

Der sowjetische Regisseur Juri Ljubimow, Gründer und ehemaliger Direktor des Moskauer Theaters an der Taganka, soll die Leitung des Pariser "Bobigny"-Theaters übernehmen. Ljubimow, dessen letzte Theater-Inszenierungen in der Sowjetunion verboten wurden, hatte im März 1984 während eines mehrmonatigen Londoner Gastspiels von seiner Entlassung in Moskau erfahren. Der 1917 geborene Regisseur wurde nach dem zweiten Weltkrieg am Moskauer Wachtangow-Theater engagiert. Im Ausland wurde er 1963 in London für seine Inszenierung von "Schuld und Sühne" ausgezeichnet und trat unter anderem durch Opern-Inszenierungen an der Mailänder Scala hervor.

### Videokassetten nun auch in Bibliotheken

dpa, Bonn Die öffentlichen Bibliotheken werden in Zukunft auch Videokassetten ausleihen und auf diese Weise eine Alternative zum Angebot kommerzieller Videotheken schaffen. Zunächst sollen in Bonn die Grundlagen für die Errichtung von Videobeständen unter pädagogischen, soziologischen, me-dienpolitischen und rechtlichen Aspekten geklärt werden. In Modellversuchen werden die Stadtbibliotheken Bielefeld, Duisburg und Celle einen Bestand von 600 bis 1000 Kassetten zusammenstellen. Parallel dazu soll ab Herbst in zwei noch nicht genannten Bibliotheken ein Videoangebot von 400 bis 500 Kassetten für die türkische Bevölkerung geschaffen werden.

### Petit Palais Paris zeigt deutsche Maler

AFP. Paris Eine Ausstellung über deutsche Malerei von 1848 bis 1905 wird vom 12. Oktober bis zum 13. Januar 1985 im Petit Palais in Paris gezeigt. Die Exposition umfaßt 190 Werke von 45 Künstlern. Sie ist als Folgeveranstaltung der Ausstellungen über die deutschen Romantiker (1976 in der Orangerie) und "Paris-Berlin" (1978 im Centre Pompidou) gedacht.

### 200 Jahre alte Mumie in China entdeckt

Die mumifizierte Leiche einer Chinesin, die vor rund 200 Jahren lebte, ist in der Region Zhuang in der südchinesischen Provinz Guangxi gefunden worden. Die Frau war bei ihrem Tode rund 40 Jahre alt. Die Tote, mit 1,45 m von sehr kleiner Gestalt, trug eine Jacke aus grobem Baumwollstoff und einen handgewebten Rock. Das Haar der Mumie ist vollständig erhalten. Die konservierte Leiche wird im Regionalmuseum von Wuzhou ausge-

### 7. Sommerakademie von Marburg

wm, Marburg Bis zum 4. August findet die 7. Marburger Sommerakademie statt, deren Programm eine Verbindung von Ferien einerseits und kreativer Tätigkeit andererseits ermöglicht. Die 100 Teilnehmer aus der Bundesrepublik können sich in den Klassen Bildhauerei, figürliches Zeichnen, Aktmalerei, Pantomime, Keramik, Freie Malerei, Druckgraphik und Fotografie profilieren. Erstmals gibt es eine Kindermalschule für 6-12jährige. Die Gesamtleitung hat der Bildhauer Johannes Dröge übernommen.

Kommern wird zum Wildpflanzenreservat

dpa. Kommern Das Rheinische Freilichtmuseum Kommern (Kreis Euskirchen) in der Nordeifel hat sich zu einem Reservat für Wildpflanzen entwickelt, Dazu war internationale Hilfe notwendig. Die Wild- und Nutzpflanzen haben sich inzwischen über das Museumsgelände hinaus ausgebreitet und wurden so wieder heimisch. Begonnen hat alles 1980 mit der Anlage biogenetischer Reservate zur Erhaltung gefährdeter dörflicher Wildpflanzen-Gesellschaften und historischer Nutzpflanzen-Kul-

Maier Verlag beteiligt sich an Heye-Verlag

dpa, Hamburg Der Otto Maier Verlag, Ravensburg, hat 26 % des Verlags Friedrich W. Heye (Hamburg/München) übernommen. Heye gehört zu den bedeutendsten deutschen Kalenderverlagen. Der seit 100 Jahren bestehende Otto Maier Verlag zählt europaweit zu den führenden Herstellern von Spielen und Puzzles, Kinder- und Jugendbüchern. Der Heye Verlag will künftig die technischen Möglichkeiten und das Know-how des Ravensburger Unternehmens nutzen, um sich mehr auf Marketing, Sortimentsausweitung, Produktgestaltung und Werbung zu konzentrieren.

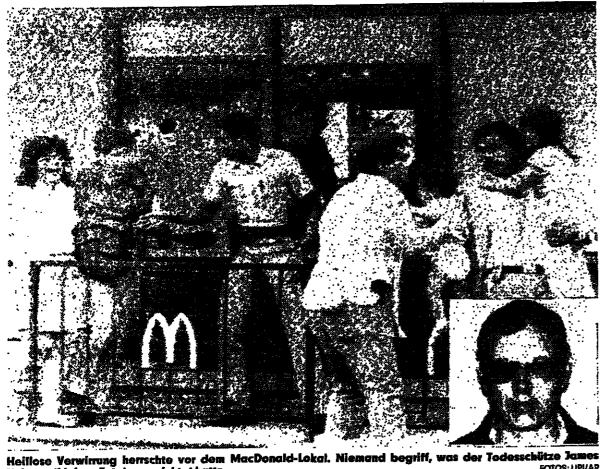

### Die schlimmsten Massaker

Das Phänomen des Massakers ist weltweit verbreitet und ist keineswegs auf die Vereinigten Staaten beschränkt: Am 30. Mai dieses Jahres erschoß der Exil-Tscheche Karel Charva in der Eppsteiner Grundschule fünf Schüler und Lehrer. Motiv: unbekannt. Charva erschoß sich.

Am 23. November tötete ein Amokschütze in Lyon fünf Passanten auf freier Straße. Der Mann wurde gefaßt. Motiv: Liebeskumer, Am 7. April erschoß ein Unbekannter in einem Delfter Cafe sechs Gäste, 50 Meter von einer Polizeistation entfernt. Als Verdächtiger gilt ein arbeitsloser Niederländer türkischer Herkunft. In Tokio erstach 1. Oktober 1982 ein 22jähriger Student drei Erwachsene und drei Kinder in einer Mietskaserne. Der Examenskandidat war wegen des Krachs der spielenden Kinder durchgedreht. Er ergab sich der Polizei. In der Nähe von Philadelphia erschoß am 26. September 1982 ein farbiger Gefängniswärter 13 Menschen. Motiv: Streit um das Sorgerecht der Kinder, die er tötete. In Korea verursachte ein ehemaliger Polizist in einer achtstündigen Raserei durch mehrere Dörfer am 27. April 1982 ein Gemetzel, dem 69 Menschen zum Ofer fielen. Motiv: Rüge des Vorgesetzten.



Helfende Hände kümmern sich um diese Frau: Hinter ihr liegen 90

# 90 Minuten lang war San Ysidro Schauplatz der Hölle

Ein Amokschütze in schwarzem Tarnanzug hat Mittwoch in der kalifornischen Stadt San Ysidro unweit der mexikanischen Grenze 20 Menschen getötet und 21 verletzt. "Ich habe Tausende umgebracht, und ich werde weitere tausend töten." Mit diesem Ruf war der Mann in das MacDonald's-Restaurant marschiert, bewaffnet mit einem halbautomatischen Gewehr, einer Schrotflinte und einem Revolver. Wahllos begann er auf die Gäste und auf das Bedienungspersonal zu schießen, bevor er endlich von einem Scharfschützen getötet wurde. Zu diesem Zeitpunkt letzt. Er hatte damit das schlimmste "Tages-Massaker" in der Kriminalgeschichte der USA verursacht.

Wie ein Schlachthaus sah das Hamburger-Restaurant aus\*, schilderte Polizeileutnant Bill Nelson erschüttert die Szene, "Schrecklicheres habe ich nie gesehen."

Augenzeugen berichteten über die 90 Minuten des Terroristen:

• "Hier", schrie eine junge Mutter und reichte, von einer Kugel getroffen, ihr Baby weiter, "hier - kümmern Sie sich um mein Kind." Beide überlebten, schweben aber in Lebensgefahr.

● Zwei ahnungslose Kinder kamen auf Fahrrädern angeradelt. "Durch ein Fenster", so ein Augenzeuge, "feuerte der Mann auf die beiden - sie fielen sofort von ihren Rä-

• In diesem Augenblick fuhr der dienstfreie Polizist Juan Echevarria am Schauplatz vorbei: "Ich sah die Kinder in ihrem Blute liegen. Helfen Sie mir, jammerte ein Junge. Während ich das vorhatte, hörte ich Glas splittern und rannte um mein Leben." Die Kinder zählen zu den Op-

• Die ersten Opfer wurden ein

die Schadstoffe aus den Kraftwerken

Der Eindruck vor Ort sei verhee-

rend, berichtete Weichselbaumer

sichtlich geschockt: "Grau, braun,

rötlich leuchten die Waldfriedhöfe'.

Da gibt es kein Leben mehr. Kein

Vogelgezwitscher, kein Reh kann

sich mehr im Dickicht verstecken – es

herrscht Todesstille und Totenstim-

mung." Mit dem Fällen der "Baumlei-

chen" kommen die Waldarbeiter auch

nicht mehr nach. Und Bäume, die

noch nicht ganz am Ende sind, wer-

den zu Brutstätten von Schädlingen-

Welche Auswirkungen das Wald-

sterben auf die Klimaveränderung

für die drei Länder haben wird, ist

nicht bekannt. In Prag, Ost-Berlin

und Warschau spielt man die Schad-

stoffbelastungen herunter. Bekannt

ist lediglich, daß die Versorgung der

Bevölkerung mit Trinkwasser zuneh-

mend Schwierigkeiten bereitet. Wo

ehemals Wälder das Regenwasser fil-

terten und in den Grundwasserkreis-

lauf einbrachten, fließt es jetzt über

Auch Deutschland ist .. vom Sauren

Regen" aus der CSSR gefährdet. Im

Nationalpark "Bayrischer Wald" zei-

gen sich immer mehr abgestorbene

Bäume. Hier sind sich die Experten

über die Schadensursache ziemlich

einig. In den Höhenlagen gäbe es

zwar nur relativ wenig Schwefelein-

trag, aber sehr viel Ozon. Dieses Gas,

schädige die Schutzhülle der Nadeln,

so daß es einerseits zu Auswaschun-

gen von Spurenelementen und Mine-

ralstoffen und andererseits zum Ab-

tote Bäche und Flüsse ab.

ein teuflischer Kreislauf.

geführt worden seien.

Ehepaar, als es das Restaurant betrat. "Er sah sie, legte an, drückte ab", so jemand, der unter einem Tisch überlebt hatte.

■ Im Radio h
örte eine Frau von dem Massaker. "Hören Sie, ich bin Frau Huberty – das könnte mein Mann sein, der da schießt," sagte sie der Polizei am Telefon und fuhr zum Tatort, wo sie ihren Mann durch ein Fernglas erkannte. Doch alle Versuche, Kontakt mit ihm aufzunehmen. scheiterten - sie sah ihn nur als Toten

Der Täter ist James Oliver Huberty (41). Er war, zusammen mit seiner Frau und seiner Teenager-Tochter. erst vor sieben Monaten aus Ohio ins kleine San Ysidro südlich von San Diego gezogen. Dort arbeitete er, bis ihm vor einigen Tagen gekündigt wurde, als Sicherheitsbeamter in einem Komplex von Eigentumswohnungen. Am Tag des Massakers ist es dann zwischen ihm und seiner Frau zu einem Streit gekommen. Polizeileutnant Paul Ybarrando sieht in Huberty "einen Psychopathen".

Das Urteil von Nachbarn fällt unterschiedlich aus: "Ich kenne ihn als ruhigen Mann\*, sagt Sandra Martinez, "der aber offenbar immer auf irgend etwas oder irgend jemanden böse war." Einem anderen Nachbarn

kam er dagegen immer ausgeglichen vor. - Offenbar saß ihm aber der Revolver locker. Geschossen hat er oft und gern.

Die ersten Streifenwagen waren zwar binnen Minuten nach den ersten Schüssen am Tatort, sahen sich aber außerstande einzugreifen. Warum es freilich 90 Minuten dauerte, ehe ein Spezialkommando eintraf, dürfte Anlaß einer Untersuchung werden. Der Scharfschütze richtete Huberty aus 20 Meter Entfernung. In den Taschen des Toten fand die Polizei noch massenhaft Munition...

# Schock beim Anblick der toten Wälder Leute heute

Informationsreise durch die CSSR entsetzt Österreichische Parlamentariergruppe

PETER ZERBE, Linz

"Dieser Wald stirbt nicht mehr, er ist schon tot!" Dieses Fazit zog gestern der Vizepräsident der oberösterreichischen Landwirtschaftskammer und Parlamentsabgeordnete Karl Weichselbaumer, der zusammen mit mehreren österreichischen Politikern und Forstexperten zwei Tage lang Waldgebiete in der Tschechoslowakei besucht hatte. "Das Ausmaß des Waldsterbens im Erzgebirge, im Isergebirge und im Riesengebirge ist einfach unvorstellbar. Man muß es mit eigenen Augen gesehen haben. wie 70 bis 100 Jahre alte Baumbestände tot wie Bohnenstangen oder Telegraphenmasten in den Himmel ragen," sagte Weichselbaumer.

Etwa wie 1957 war das Erzgebirge eine riesige Waldfläche. Die Fichten mit ihren grünen Zweigen bildeten eine der eindrucksvollsten Waldflächen Europas. "Doch heute," so schilderte der Landwirtschaftskammervize seine Eindrücke, "ist von der Waldpracht nicht mehr viel übriggeblieben. Auch Kiefern und Buchen sterben zunehmend ab. Die Berge haben in dieser Gegend ihre Waldkronen verloren."

Seit Mitte der 50er Jahre stehen in der nördlichen Tschechoslowakei und angrenzenden Gebieten wie "DDR" und Polen mehr als 70 Kraftwerke, die mit der dort lagernden Braunkohle befeuert werden. Diese Braunkohle hat nach tschechoslowakischen Angaben, wie der Parlamentarier berichtete, einen Schwefelgehalt von bis zu 10 Prozent. Fehlende Entschwefelungsanlagen und unwirksame Filter haben dazu geführt,

daß unvorstellbare Mengen von Schadstoffen in den Himmel geblasen werden. Die Chemische Industrie im Raum Brüx (Most) verstärkt seit Jahren diese Abgaswolken. Ungehindert kann sich ein Giftschwall in den Waldgebieten aller drei Länder abla-

Allein im tschechoslowakischen Grenzgebiet zwischen Eger und Mährisch-Ostrau ist mehr als 600 000 Hektar Wald, was 90 Prozent des gesamten Waldbestandes von Nordrhein-Westfalen entspricht, praktisch tot. Für 100 000 Hektar konzidieren sogar die tschechoslowakischen Behörden die totale Vernichtung, Versuche, durch Aufforstungen angerichteten Schaden wieder gutzumachen, sind nach den Beobachtungen von Weichselbaumer gescheitert, weil der Boden absolut verseucht sei. Lediglich mit Birken, Erlen und Ebereschen wäre es unter Umständen möglich, dem "sauren Regen" Paroli zu bieten. "Doch diese Laubbäume," so erklärte der Parlamentarier, "können das Fichtennutzholz nicht ersetzen."

Das einzige, was nützen würde, wären Reinigungsanlagen und Filter. Genau dafür aber ist in den sozialistischen Volkswirtschaften kein Geld mehr vorgesehen, da in etwa 35 Jahren das Revier ausgekohlt sein wird. So lange sollen die Kraftwerke noch ohne großen Kostenaufwand Energie

In Gesprächen räumten die tsche-Reisebegleiter choslowakischen Weichselbaumers ein daß mit den beiden Nachbarländern keine Gespräche über Umweltschäden durch

Der Penny-Krieg

Jean Delk (55), robuste Steuerberaterin im winzigen texanischen Mesquite, ist bereit, mit dem "Moloch Staat" Krieg zu führen - um einen Penny. Um diesen hatte sie sich offenbar bei der Begleichung der Steu-



erschuld ihrer Mandanten, des Friseur-Ehepaares Billie Culver, in Höhe von 8956,52 Dollar geirrt. Jetzt schickte ihr das Finanzamt "wegen Steuerschuld" einen Strafbescheid in Höhe von 205 Dollar. "Im Falle von Nichtbegleichung können Pfändungen, Einziehungen und Beschlagnahmen verfügt werden." Das war zuviel. Die Dame schrieb einen "ziemlich rüden Brief" - und wartet noch auf Ant-

### Mun hinter Gittern

Der Gründer der "Vereinigungskirche", Myung Mun, muß noch in dieser Woche seine 18monatige Gefängnisstrafe wegen Einkommensteuerhinterziehung antreten. Richter Gerard Göttel aus Waterbury wies das 64jährige Oberhaupt der drei Millionen Mitglieder zählenden Mun-Sekte an, sich am Wochenende im Gefängnis von Danbury einzufinden.

# Die "Katastrophe" live: Ein gedämpfter Knall

Der Expresszug war gerade 100 Meter vor meiner Telelinse in einen Atommüll-Transporter gerast (s. WELT v. gestern), da habe ich mich erst 'mal gemütlich in meinen Stuhl zurückgelehnt, während drüben satter schwarzbrauner Qualm aufwölkte.

Großbritanniens spektakulärstes Eisenbahnunglück seit Jahren fand nämlich vor geladenen Gästen statt. Hunderte Journalisten, Politiker und die versammelte Atom-Lobby des Inselreichs erlebten vom Tribünenplatz aus, wie ein 160-Kilometer-Zusammenprall zwischen einem Intercity (239 Tonnen) und einem quer über den Schienen liegenden Spezialwaggon für verbrauchten Kernbrennstoff (61 Tonnen) aussieht. Und das live.

Um es gleich zu sagen: So etwas ist beeindruckend und fürchteinflößend zugleich - obwohl bei der sechs Millionen Mark teuren Katastrophenshow mit dem unbemannten "Geisterzug" natürlich kein Menschenleben in Gefahr war, und Furcht gerade genommen werden sollte. Englands Elektro-Energiebehörde CEGB hatte den großen Knall auf der Staatsbahn-Teststrecke in Leicestershire eigens inszeniert, um einer zunehmend kritischen Öffentlichkeit zu beweisen: Selbst beim denkbar schwersten Unglück halten die Atommüll-Eimer aus Mangan-Nickel- und Chrom-Molybdänstahl, in denen alljährlich eine Million ausgebrannter Uranbrennstäbe zur Wiederaufbereitungsanlage Sellafield

So saß man also erwartungsvoll auf seinem roten Logenstühlchen und hatte Hollywood im Sinn. Eine Zugkatastrophe, so weiß es schließlich katastrophenfilmgeschulte jedes Kind, ist von ohrenbetäubendem dem Kreischen auseina derfetzenden Metalls und trommelfellzerreißenden Explosionen begleitet. Der Traumfabrik ins Stammbuch: mitnichten.

Alles, was Punkt 13 Uhr, 19 Minuten und 35 Sekunden zu hören war, war ein gedämpfter dumpfer Knall so, als falle eine schwere eiserne Kellertür ins Schloß. Nur für Sekundenbruchteile glomm ein orangeroter Feuerball von explodierendem Treibstoff und Schmieröl auf; dann verhüllte emporschießender Qualm die Szene. Knapp fünf Sekunden nach dem Auforall war alles vorbei.

Um so dramatischer das Bild. das sich nach dem blitzschnellen Löschen des Treibstoffbrandes bot: die noch hundert Meter weiter ins nichts geraste Lok, kaum noch als solche zu erkennen. Ziehharmonikaartig zerknautschte Waggons. Zentnerschwere Trümmer, die wie Tennisbälle 175 Meter durch die Luft geflogen wa-

Der 60 Meter weit weggeschleuderte Atommüllbehälter freilich war, von ein paar Kratzern abgesehen, heilgeblieben - womit die teure Übung ihren Publicitysinn erfüllt hatte. Das Grauen packte einen später - bei einem Blick ins völlig zerstörte Innere dessen, was einmal Erste-Klasse-Wagen waren. Großer Gott, wenn man da dringesessen hätte . . .

### Neue Einzelheiten über Unwetter in der Sowjetunion DW. Moskau In Bayern sind eine Woche nach

der Hagel-Katastrophe die Spuren der Verwüstung noch keineswegs beseitigt. Wie der Präsident des Bayeri-schen Handwerkstages, Heribert Späth, gestern in München sagte, rechne er für die Handwerker mit einem Auftragsschub von "irgendwo zwischen 100 und 500 Millionen Mark". Während die Glaserbetriebe bis zum September die größten Schäden behoben haben dürften, gebe es bei Dachdeckern, Spenglern und Isolierern "echte Engpässe". Bei dem Unwetter waren Schäden in Höhe von mehreren 100 Millionen Mark verursacht worden. Inzwischen werden aus der Sowjetunion immer neue Einzelheiten Über das Ausmaß der Wirbelsturm-Katastrophe vom 9. Juni bekannt, das weite Gebiete östlich von Moskau verwüstet hat. Am Dienstag hatte die sowjetische Regierung angekündigt, daß die betroffene Region mit umgerechnet mehr als 400 Millionen Mark unterstützt werde. Eine Meldung in der Tageszeitung "So-wietskaja Rossija" ließ gestern darauf schließen, daß durch den Wirbelsturm Zehntausende von Menschen obdachlos geworden sind. Der sowjetische Ministerrat beschled Baumaterial für mindestens 3900 Wohnungen zu liefern. Die von dem Orkan betroffene Region wird von 8.4 Millionen Menschen bewohnt Moskau hatte lediglich lapidar von einem Unwetter gesprochen. Für zahlreiche Tote spricht inzwischen die Tatsache, daß in Zeitungen plötzlich ungewöhnlich viele Kinder zur Adoption freigegeben werden. Nach Berichten von Augenzeugen sollen allein in der Stadt Iwanow 500 Menschen ums Leben gekommen sein.

### Gurt bleibt unbeliebt

AP, Stuttgart Trotz des ab 1. August angedrohten Verwarnungsgeldes von 40 Mark für "Gurtmuffel" legt nicht einmal jeder zweite Autofahrer in Deutschland den Gurt an. Wie der Auto Club Europa gestern in Stuttgart berichtete, ist in einer süddeutschen Kleinstadt ermittelt worden, daß sich lediglich 41 Prozent der Fahrer und 45 Prozent der Beifahrer anschnallen. Vor allem ältere Menschen gehören zu den "Gurtsündern", während jüngere die Vorschrift korrekter befolgten.

### Seltene Begegnung

dpa, Kronberg Ein Jogger im Taunus traute seinen Augen nicht, als ihm jetzt plötzlich im Wald ein Känguruh gegenüberstand. Für die alarmierte Polizei war die Nachricht indes keine Neuigkeit mehr, seitdem fünf dieser Tiere aus dem Opel-Zoo in Kronberg verschwunden sind. Känguruhs haben als Vegetarier keine Überlebensprobleme.

### Junges Paar verbrannt

dpa Hamm 🔸 👡 Ein junges Paar, dessen Identität noch nicht feststeht, ist in der Nacht zu gestern in einer Wohnung in Hamm (Westfalen) Opfer eines Brandanschlags geworden. Ein 21 jähriger Mann wurde als mutmaßlicher Brandstifter festgenommen. Vor der Tür zu der zerstörten Wohnung hatte die Feuerwehr eine Benzinkanne mit Lunte gefunden.

### Tollwut grassiert wieder

AP Benn Die Zahl der Tollwutfälle in Deutschland steigt. Wie der Deutsche Jagdschutzverband gestern in Bonn berichtete, wurden im vergangenen Jahr 6631 Fälle registriert. Dies war die zweithöchste Zahl in der seit 1954 geführten Statistik. 1976 wurden 8634 Fälle registriert.

### Black-out in Göttingen

dpa. Göttingen Nach einem Kurzschluß in einem Umspannwerk am Stadtrand von Göttingen saßen am Mittwochabend in Südniedersachsen und Nordhessen rund 300 000 Menschen eineinhalb Stunden im Dunkeln. Es war der längste Stromausfall seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Lediglich in den Krankenhäusern liefen Notstromaggregate.

### Angedockt

dpa, Moskan Das sowjetische Raumschiff Sojus T-12 mit drei Astronauten an Bord hat gestern früh an die Orbitalstation Salut 7 angekoppelt. Die Besatzung stieg anschließend in die Raumstation um.

### Rätselhafter Anschlag dpa, Rottach-Egern

Rātselhaft ist der Polizei das Motiv eines Anschlags auf ein Landhaus in Rottach-Egern am Tegernsee. Unbekannte legten nachts den Schlauch, mit dem das Grundwasser von einer Baustelle in den See geleitet wurde, in das Innere des Hauses und schalteten die Pumpe an. Am nächsten Morgen stand das Wasser einen Meter hoch im Erdgeschoß. Schaden: 700 000 Mark.

### ZU GUTER LETZI

UHa

Ga is Sanz ( Oder mi

sich doch und Son Scho

Lufthansa: Arbeitszeitverkürzung am Boden Überschrift aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

### WETTER: Wolkig, mäßig warm

Wetterlage: Die nach Deutschland eingeflossene kühle Meeresluft gelangt vorübergehend unter Hochdruckeinfluß, lediglich der Norden und Nordosten werden noch von einem schwachen Störungsausläufer gestreift.



er Matal. 🗣 Sprutages. 🗢 Regen. 🗢 Schwestall, 🔻 Schwes Gebete 🐼 Regen, 🗺 Schnes, 🔀 Nabel, 📖 Feschpasse H-Hoch- T-Teldinologistete <u>Lukstorung</u> ≤pearns edplate abaran Luan alacian Labbrackes (1000aab-750aa)

### Vorhersage für Freitag :

Im Westen und Süden zunehmende Bewolkungsauflockerungen, am Nach-mittag längere sonnige Abschnitte, Tageshöchsttempertauren 20 bis 23 Grad. Im Norden und Osten meist stärker bewölkt, aber nur geringe Nieder-schlagsneigung. Höchstlemperaturen hier bei 18 Grad. Tiefsttemperaturen aligemein um 12 Grad. Weitere Aussichten:

nı Norden leicht unbeständig, verein zelt Sprühregen, sonst meist freundlich

| bei ansteigen | den Te  | mperaturen.      |     |
|---------------|---------|------------------|-----|
| Temperature   | en am l | Donnerstag, 13 1 | U   |
| Berlin        | 17°     | Kairo            | 3   |
| Bonn          | 15°     | Kopenh.          | :   |
| Dresden       | 14°     | Las Palmas       | :   |
| Essen         | 14"     | London           |     |
| Frankfurt     | 16°     | Madrid           | 3   |
| Hamburg       | 174     | Mailand          | :   |
| List/Sylt     | 15*     | Mallorca         | :   |
| München       | 14°     | Moskau           |     |
| Stuttgarl     | 16°     | Nizza            | :   |
| Algier        | 24°     | Oslo             |     |
| Amsterdam     | 15°     | Paris            |     |
| Athen         | 31"     | Prag             | - 1 |
| Barcelona     | 27°     | Rom              | - : |
| Brüssel       | 14°     | Stockholm        |     |
| Budapest      | 20°     | Tel Aviv         | -   |
| Bukarest      | 220     | Tunis            | 2   |
| Helsinki      | 16°     | Wien             |     |
| Islanbul      | 220     | Zürich           | :   |
|               | _       |                  | 2   |

Sonnenaufgang\* am Samstag : 5.30 Uhr, Untergang: 21.25 Uhr; Mondaufgang: 0.47 Uhr, Untergang: 14.20 Uhr

# Freude am Fackellauf beschämt Amerikas Kritiker

WOLFGANG WILL, New York

bau von Chlorophyll komme.

Stolz und Begeisterung in einem nicht erwarteten Ausmaß schlagen in Amerika den olympischen Fackelläufern entgegen. Mehr als 8000 Kilometer haben sie bis heute auf ihrem Weg nach Los Angeles schon quer durch den Kontinent zurückgelegt, und oft war die Ankunft der schlanken Metallfackel schlichtweg das Ereignis des Jahres. Zwar säumten selbst im verwöhnten New York bei der Ankunft des Feuers am 8.Mai Zehntausende die Straßen, doch mußten sie dazu meist nur wenige Häuserblocks weit schlendern. In den unendlichen Weiten des Landes aber, irgendwo in kleinen Nestern mit Namen wie Sedalia, Useful, Knob Noster oder Loose Creek entlang der rund 15 000 Kilometer langen Stafettenstrecke nach Südkalifornien, strömten die Menschen teilweise von weither zusammen. Sie kamen in Bussen und Autos, auf Motorrädern und sogar zu Fuß von weither. Wie zum Nationalfeiertag wehte das Sternenbanner an den Häusern und auf den Plätzen. Nachts schimmerten vielfach Kerzen in den Fenstern der

Nun war dieser Stafettenlauf vor

Häuser entlang der Strecke.

seinem triumphalen Verlauf monate-lang eine der Hauptzielscheiben der ausländischen Kritik. Die Aufteilung der gesamten Wegstrecke in Kilometersegmente und deren Verkauf zu 3000 Dollar pro Kilometer an Kunden ohne jede Vorbedingung werteten zahlreiche, vor allem östliche Stimmen als Vermarktung eines Ideals durch den Kapitalismus. Zwar äu-Berte auch der Bürgermeister von Olympia, die "Flamme Olympias sei heilig und nicht verkäuflich". In der Hauptsache aber ließ der Ostblock verbreiten, bei der Auswahl der Kunden zähle allein das Geld, gleichgültig, wes Geistes Kind der Käufer sei. Tatsächlich erwarben auch Mitglieder der gefürchteten Rockergruppe "Hell's Angels" einen der Kilometer und werden die Fackel vermutlich in ihrer Ledermontur mit Hakenkreuz-Emblemen Los Angeles näher tragen. Solche Randereignisse auf dem langen Weg ins Coliseum am Pazifik in das Zentrum der Berichterstattung zu stellen, hieße jedoch vollkommen den Idealismus der Bevölkerung zu verkennen. Denn: Die Millionen Dollar aus dem Kilometer-Verkauf kommen - ähnlich wie bei den Wohltätigkeits-Parties der High Society - aus-

schließlich karitativen Zwecken zugute. Besonders der Breitensport und der Behinderten-Sport sollen von den Millionen-Einnahmen profitieren. Die Behinderten-Olympiade in den USA konnte beispielsweise mit diesem Geld unterstützt werden.

rollen, eisern dicht. Quod erat demon-

strandum, vor Gästen.

Darüber hinaus aber erhalten unzählige Menschen Gelegenheit zur Teilnahme an diesem Spektakel, die sonst nie die Chance dazu gehabt hätten. Finanzkräftige Sponsoren und die Hilfsbereitschaft unzähliger sportbegeisterter US-Bürger machten es möglich. So schenkte in New York ein Mäzen dem 91jährigen Abel Kiviat ein Streckenstück. Kiviat ist Amerikas ältester noch lebender Medaillengewinner: Er gewann in Stockholm 1912 die Silbermedaille über 1500 Meter. In Nottstown/Pennsylvania hingegen waren die Startgelder für den 25jährigen Marathonläufer Wayne Deegan kein Präsent eines großzügigen Millionärs. Einen solchen gibt es vor Ort gar nicht. Hier hatte die Lokalzeitung die Einwohner zu Spenden für mehrere Freizeit-Sportler des Städtchens aufgerufen, und die Bürger ließen sich nicht lumpen. Das Los fiel dann auf Deegan. Malermeister von Beruf. Ein wohlha-

bender Grundstücksmakler wieder um sorgte in Kansas City dafür, daß seine achtjährige körperbehinderte Tochter mit der Fackel in der Hand über einen ganzen Kilometer lang der sportliche Star im örtlichen Fernsehen war. Er schenkte ihr einen Kilometer - ganz für sie allein. In Kentukky schlugen Marine-Infanteristen, die sich in einem Ausbildungs-Camp befanden, im Wald Nutzholz und bezahlten von dem Erlös einem 16jährigen Pfadfinder einen der begehrten Kilometer. Und als in einer Ortschaft. in West-Virgina die Schüler einer Taubstummenschule die Straße säumten, erkannte der vorbeieilende Läufer die Situation und übergab die Fackel an den vordersten Schüler. Der reichte sie weiter, bis jedes Kind in der Reihe für kurze Zeit das Feuer in seiner Hand gehalten hatte.

Auf diese Weise wurde die Stafette nicht zu dem rein kommerziellen Ereignis, zu dem es vorher stilisiert worden war. In ihm manifestierte sich vielmehr der freie Geist eines Landes. die jede Idee, und sei sie in einer Metallfackel verkörpert, zum geistigen Eigentum aller Menschen dekla-



1Zelheiten

wetter in

etunion

rerwistet ·

erechner mehr der

unterstutzi wede i

a Liel gesternia

sende von Mensi

worden stud finisterial beat

in mindestens a

ne Region wird reg

schen bewohn k isch lapidar ronde

rochen Für zeher zwischen die Tales

nger plötzich K

Kunder zur Admi

erder. Nach Benk

gen sollen allein at

500 Menschen

t unbeliebt

: I. August angele

eldes von 40 Mat

legt nicht einreig \*

ahre: in Devane

Nie der Auto Clate

Stuttean benefits:

euterner Klenge

a. dell sich ledigit

Fabrer and She

arsenneder Vog

chien gehören wit

ar, without fire,

to Table thing

ಪತಿ ಭಾಗು ಅಭ್ಯಾತಿಗೆದ್ದು

skarat kabakan

লাংশক সিমিক কা

inder beine Mad

ni fini deseriaz

ेर्र द दिल्ला

arno. Kangundas

ner keine liem

aar verbrand

r Paul Cesses 🗯

हिंद्रांब्रहीत हा द्राव्यक्र

lestales Oue s

ing: Severit

from a mie is min

Spries Seinstage

der receionen ka

CHETA OTT CITE BELL

grassien view

is der Teleplan

. i x 2 5 - 不是比

grantane gesterati

warden in sauf

Falle NESIDE De

er have Zak mieni

Statistik 1970 and

st in Conins

inen Kurserbia.

A STATE OF THE STA

Strong St

Activities

Service and the service of the servi

hafter Anath

A Control

The state of the s

n iss or see in the second of the second of

STATE

nte gefundet.

in einer Wolfe

iz **k** 

ica Ind

arreliter befolger

egegnung

AP. Shape

durch den Re

der Tageszeitung 5

Reisen statt Rasen: Mit einer BMW durchs Gesäuse

Seite VI

Italien und Frankreich: Alternative Routen ans Mittelmeer

Schach mit Großmeister Pachman, Rätsel und Denkspiele

Ausflugstip: Sakrale Kunst im bayerischen Wessobrunn

Seite VI

Nach dem Urlaub ohne Arger durch den Zoll.

Seite III







Am Fuße des Monte Urguil liegt der Fischerhafen von San Sebastian (links). Am Strand La Concha künden die alten Hotels aus dem 19. Jahrhundert (rechts) vom einstigen Glanz dieses Seebades.

# Euskadi – das Land der / Ein verträumter Badeplatz der Belle Epoque Basken wartet auf Gäste / Ein verträumter Badeplatz der Belle Epoque

Mit einer Prise Selbstironie charakterisieren sich die Basken so: Ein Baske ein Mensch, zwei Basken eine Wette und drei Basken ein Chor. Ja, sie wetten bei jeder sich bietenden Gelegenheit, diese Basken. Beim Steinheben, dem Nationalsport, wird geweitet, wie oft der Athlet das sperrige Gewicht in einer Minute auf die Schulter bringt\_und an der Haltestelle werden Wetten abgeschlossen, ob der Bus pünktlich kommt oder nicht. Und will ein baskisches Kind seine Suppe nicht essen, dann heißt es nicht "einen Löffel für Opi und einen Löffel für Omi", sondern "wetten, daß du den Teller nicht leer kriegst?"

Daß die Bewohner von Euskadi so nennen die Basken ihr Land - den geselligen Gesang lieben, findet der Reisende bestätigt, wenn er das Radie einstellt, mit einem patriotischen Busfahrer unterwegs ist. (alle Busfahrer sind patriotisch), oder wenn er abends durch die Altstadt von San Sebastian schlendert. Aus den offenen Fenstern der "Sociedads" (Männern vorbehaltene Klubs, wo selbst gekocht und bedient wird) dringt häufig kräftiger Männergesang, Allein in San Sebastian gibt es 80 Männergesangvereine.

Der Gesang hat wohl nicht zuletzt deshalb eine Sonderstellung im baskischen Leben, weil Baskisch unter Franco 40 Jahre lang verboten war, und die Basken versuchten, im Lied ihre Sprache, das Euskara, lebendig zu halten. Seit 1982 ist das Baskenisma offiziell zweisprachig, aber von den zwei Millionen Einwohnern beherrschen nur 800 000 dieses ausgefallene Idiom, das nicht zur indogermanischen Sprachengruppe gehört. Von diesen 800 000 sind 300 000 Schüler, die noch dabei sind, Euskara zu lernen. Der Bürgermeister von San Sebastian, Ramon Labayen, erster Kulturminister der baskischen Regionalregierung: "Ohne Sprache sind

In Getaria, einem romantischen Fischerstädtchen, dessen Gassen vom Duft gegrillter Fische durchzogen sind, entdeckte ich auf einer Hauswand einen Satz, den mir mein Begleiter mit leuchtenden Augen übersetzte: "Das Baskenland ohne Baskisch ist wie eine Taube ohne Flügel". Auf Schritt und Tritt wird der Reisende daran erinnert, daß Euskadi eine sperrige spanische Region ist, mit Menschen, die ihre Heimat glühend lieben und denen es ein Herzensanliegen ist, sich dem Besucher mitzutei-

Bei dem Namen Baskenland denkt man eher an Terrorismus denn an Tourismus. Das soll sich nach dem Willen der baskischen Regionalregierung ändern. Lendakari Karlos Gairaikoetxea, eine Art Ministerpräsident (allerdings mit weniger Kompetenz als seine deutschen Kollegen) sähe schon sehr viel gewonnen, wenn Urlaubern die Angst vor der ETA genommen würde. Vor deutschen Journalisten sagte er in Vitoria: "Bisher ist noch kein Tourist zu Schaden gekommen. Der Terror der ETA beschränkt sich auf Exponenten der Staatsmacht. Ich möchte das nicht verharmlosen, damit nur deutlich machen, daß Reisende nichts zu befürchten haben."

Der Lendakari führt Klage, daß das Baskenland von der Madrider Zentralregierung auf dem Gebiet des Tourismus benachteiligt werde, Eigene touristische Initiativen seien bisher gezielt behindert worden, weil Madrid wohl befürchte, die Basken wollten auf Umwegen eine eigene Au-Benpolitik betreiben.

Mit einem Trick haben sich die Basken jetzt einen Freiraum geschaffen für eigenständige Aktivitäten. Sie gründeten das private Reisebüro Eusko Turismo", das hundertprozentig im Besitz der Regionalregierung ist. Nun soll es mit dem Fremdenverkehr langsam, aber stetig bergauf gehen. Die Tourismusplaner haben auch schon eine bestimmte Klientel im Visier: die gehobene Mittelschicht, die vom Massentourismus an der Mittelmeerküste abgeschreckt ist und Wert legt auf ein individuelles Ferienerlebnis. Albizu Andrade, für Tourismus zuständig: "Bei uns gibt

es keinen Betonburgen. Wir lehnen Massenablertigung ab."

In der Vergangenheit haben sich an den Stränden des kantabrischen Meeres vor allem Madrider und Spanier aus dem Süden getummelt, die vor der Sommerhitze in den kühlen, grünen Norden geflohen sind. In den sechziger und siebziger Jahren, unter dem Eindruck des ETA-Terrors, trauten sich Autofahrer mit einem "M" auf dem Nummernschild nicht mehr in ihr favorisiertes Feriengebiet. 1979 war der absolute Tiefpunkt erreicht. Bis auf 90 Prozent ging der Inlandtourismus zurück. In den vergangenen vier Jahren zeigt die Statistik zwar genug. Urlauber aus Frankreich,

die ausbleibenden Spanier ersetzen. Lendakari Gairaikoetxea: "Wir sind ein gastfreundliches Land, haben eine bekannt gute Küche, eine gute Infrastruktur und eine reizvolle Landschaft. Das sind unsere Argumente."

Albizu Andrade verweist selbstbewußt auf die lange touristische Tradition des Landes: "Als an der spanischen Mittelmeerküste das Wort Badegast noch völlig unbekannt war, da hatte San Sebastian schon einen internationalen Ruf als Badeort."

In der Mitte des 19. Jahrhunderts kamen die ersten Sommerfrischler, meist Aristokraten aus wieder nach oben, aber nicht hoch Frankreich, England und Rußland wegen des milden Klimas hierher. In

Deutschland und Nordeuropa sollen der "Belle Epoque" erlebte die Stadt dann ihren gesellschaftlichen Höhepunkt. Die Architektur dieser Zeit prägt auch heute noch das Bild der Stadt, die wohl zu den schönsten Europas zählt, auch wenn Häuser und Paläste heute etwas Patina angelegt haben. Den Blick vom Berg Igeldo auf die Concha, die Bucht, die San Sebastian wie eine Muschel umschließt, wird der Reisende in die Raritätensammlung seiner Erinnerungen aufnehmen.

> Kilometerlange Strände wie an der Mittelmeerküste gibt es im Baskenland nicht. Abgesehen von San Sebastian, Deva, Zaraus und wenigen anderen Orten mit verhältnismäßig weiträumigen Stränden, ist die grüne Küste des kantabrischen Meeres felsig, allerdings mit vielen kleinen goldfarbenen, sandigen Buchten durchsetzt. Diese romantischen Fleckchen sind allerdings nur mit dem Auto zu erreichen.

> Grün ist die dominierende Farbe von Euskadi, und das kommt nicht von ungefähr, sondern vom Regen. Der Urlauber, der drei Wochen Baskenland bucht, muß schon einige Regentage einkalkulieren. Dafür wird er entschädigt mit einem milden Klima, das der Gesundheit förderlich ist, und er hat ein Alibi, um Land und Leute kennenzulernen. In einer Entfernung von maximal anderthalb Autostunden hat er alle Attraktionen in seiner Reichweite.

> Loyola beispielsweise, ein Wallfahrtsort. Hier wurde Ignatius von Loyola geboren, der Gründer des Jesuitenordens. Sein Geburtshaus, ein wehrhaftes Castell, ist noch völlig erhalten. Oder Getaria, ein malerischer Fischerort, in dem der erste Weltumsegler, Magellans Steuermann, El Cano, geboren wurde. Rier sollte man sich unbedingt die Kirche "San Salvador" ansehen. Sie ist wie ein Schiff gebaut und hat keine rechten Winkel, weil - wie der Pfarrer diese Besonderheit erklärte - auch die Natur keine Geometrie kenne. Gernica - die Basken schreiben den Namen ihrer "heiligen Stadt" ohne "u" – wurde weit

bekannt durch das Gemälde Picassos. Von der tausendjährigen gewaltigen Schwureiche steht heute nurmehr der Stumpf im ehemaligen Landtagsgebäude.

Ein Abstecher in die Rioja, eine der berühmtesten Weinregionen Spaniens, kann auch zum Programm gehören. Die Landschaft ist völlig unbaskisch, nämlich karg und braun. Einer der bemerkenswerten wehrhaften Orte ist Languardia. Autofahren ist hier verboten, weil die mittelalterliche Stadt ein einziger Weinkeller ist und die Erschütterungen von Kraftfahrzeugen die Gewölbe zum Einsturz brachten. Das allein ist natur lich noch kein Grund, um nach Laguardia zu fahren; aber die Kirche "Santa Maria de los Reyes". Man betritt sie durch eine ganz normale Tür, und dann steht man plötzlich vor einem riesigen gotischen Portal, mit farbigen Plastiken, die sich zum Spitzbogen hin krümmen. Dieses Mirakel ist illuminiert, und der Besucher hält den Atem an

Wer unbedingt in der Sonne bruzzeln will, sollte nicht nach Euskadi reisen. Wem ein paar Regentage nichts ausmachen und wen es nicht stört, daß ihn Einheimische patriotisch missionieren wollen, dem ist diese spanische Region, die ein gespanntes Verhältnis zu Spanien hat, ein aufregendes Ferienziel.

Apropos Wetten. Ich habe auch eine laufen. Ich habe mit einem Basken gewettet, daß ich in den nächsten drei Jahren wiederkehre und eine Fahrt mit der Schmalspur-Bimmelbahn von Bilbao nach San Sebastian mache. Auf unseren Bustouren kreuz und quer durch die grünen Berge sahen wir, wie sich der kleine Zug wie eine Spielzeugeisenbahn durch die Landschaft schlängelte. Wir wären am liebsten umgestiegen, so lustig und einladend rumpelte das Nostalgiebähnchen seinem Ziele zu. Daß es die 116 Kilometer lange Strecke selten pünktlich bewältigt, kann uns NORBERT KOCH nicht stören.

Anskunft: Eusko Turismo, Andia, No

# 

### 999 Ferienzüge mehr

Während der Sommersaison (bis 29. September) wird die Bundesbahn 999 Entlastungszüge zusätzlich zu den im Kursbuch veröffentlichten Zügen einsetzen. Die Bundesbahn empfiehlt, an den Tagen mit starkem Verkehr möglichst die erfahrungsgemäß weniger stark besetzten Vor- oder Nachzüge zu benutzen. Für nur 3,50 Mark können Plätze auch in diesen Zügen reserviert werden

### Warten auf das Visum

Wer seinen Urlaub in den USA verbringen will und noch kein Visum beantragt hat, muß nach Angaben des amerikanischen Generalkonsulats in Frankfurt derzeit wegen der unerwartet hohen Anzahl von kurzfristigen Buchungen, die nun auch bei Fernzielen in Mode kommen, mit einer Wartezeit von etwa zwei Wochen rechnen.

### Sommer-Flugpreise

Während der Zeit des großen Berliner Festivals bieten die Berlin-Fluggesellschaften bis zum 31. August einen Standby- und einen Familientarif an. Die Preise für den einfachen Flug kosten beim Standby-Tarif jeweils ab Berlin oder ab Bremen 76 Mark, Köln/Düsseldorf 95 Mark, Frankfurt 94, Hamburg 52, Hannover 50. München 104, Nürnberg 82, Stuttgart 108 sowie Sylt 85 Mark. Dieser Tarif gilt für Jugendliche bis zum Ende des 21. Lebensjahres, für Studenten bis 25 Jahre sowie für Senioren ab 65 Jahren. Zwei zahlende Passagiere können beim Familientarif bis zu zwei Personen unter 22 Jahren kostenlos mitnehmen.

### Kinderrabatt

Eltern mit Kindern, die in der Zeit bis 31. August ihren Urlaub in Frankreich, Belgien oder Holland verbringen, können in 23 Sofitel Hotels (Reservierungen bei Resinter, Westendstraße 47, 6000 Frankrt 1) ihr Urlaube Bei der Buchung eines Zimmers für die Eltern ist das zweite für bis zu drei mitreisende Kinder kostenlos. Das kostenlose Kinderzimmer bieten die Sofitel Hotels in Avignon, Bordeaux, Brest, Lyon, Macon, Marseille. Metz, Montpellier, Mulhouse, Nantes, Nimes, Orleans, Paris, Strasbourg, Toulouse und Val d'Isere sowie in Brüssel, Namur und Den Haag.

| Į   | Agyptett                         | 1.               | Iulia     | 0     |
|-----|----------------------------------|------------------|-----------|-------|
| ı   | Belgien                          | 100 F            | rane      | 5,0   |
|     | Dänemark                         | $100~\mathrm{K}$ | ronen     | 28,0  |
|     | Finnland                         | 100 F            | mk        | 48,2  |
| 1   | Frankreich                       | 100 F            |           | 33,5  |
| 1   | Griechenland                     | 1 100 D          | rachme    | n 3.0 |
|     | Großbritanni                     |                  |           | 3.8   |
| ì   | Irland                           | 1 P              | fund      | 3,1   |
| ı   | Israei                           |                  | chekei    | 0,623 |
| Į   | Italien                          | 1000 L           | ire       | 1.69  |
| ı   | Jugoslawien                      |                  | inare     | 2.4   |
| ı   | Luxemburg                        |                  | ranc      | 5.00  |
| 1   | Malta                            |                  | fund      | 6.4   |
| 1   | Marokko                          | 100 D            | irham     | 34.5  |
|     | Niederlande                      | 100 G            | ulden     | 89.7  |
| 1   | Norwegen                         | 100 K            | ronen     | 35,5  |
| 1   | Österreich                       |                  | chilling  |       |
|     | Portugal                         |                  | scudos    |       |
|     | Rumänien                         | 100 L            |           | 5.7   |
| ı   | Schweden                         | 100 K            | ronen     | 35 2  |
|     | Schweiz                          | 100 F            | ranken    | 1197  |
| 1   | Spanien                          | 100 P            | eseten    | 1.8   |
| 1   | Türkei                           | 100 P            |           | 1.0   |
|     | Tunesien                         |                  | inar      | 3,5   |
| ł   | USA                              |                  | ollar     | 2,8   |
| ١   | Kanada                           |                  | ollar     | 2.1   |
|     |                                  | _                |           | -     |
| I   | Stand vom 17.<br>Dresiner Bunk / | C. Esser         | n topoe C | evane |
| - 1 |                                  |                  |           |       |

# HOTELS

### Urlaubsfreude '84

... da ist filr jeden Geschmack etwas dabei ganz gleich, ob Sie allein, mit der Familie oder mit Freunden kommen. Informieren Sie sich doch über die speziellen Gästeprogramme und Sonderarrangements und freuen Sie sich schon jetzt auf Ihren Urlaub im MARTIM.



Clubcharakter: einer der zahlreichen Gesangsvereine in San Sebastian

### Timmendorfer Strand

Unser großes Sommerprogramm wird auch Sie begeistern – Sport Spiel, Show und viel Spaß. Direkt am Strand erwartet Sie ein kinderfreundliches Hotel, inmitten grüner Parkanlagen. nmitten grüner Parkanlagen. 7 Tage inkl. Frühstück p.P. im DZ ab DM **7777** 

maximin Seehotel, Tel. (04503) 5031

### Travemünde

FOTO: NORBERT KOCH

Das freundliche Ostseehotel: Direkt an der Strandpromenade gelegen - verwöhnt Sie gern mit der exquisiten Küche. Der Individuelle Service und das haus-interne Veranstaltungsprogramm erlauben außerge-wöhnliche Urlaubserlebnisse.

Em rreisbetspiel:
1 Woche inkl. HP p.P. im DZ ab DM 1043; maxmm Strandhotel. Tel. (04502) 4001

Braunlage
Familienspaß im Harz: Vom 15. Juni bis 31. August Familienspap im narz: vom 15. Juli bis 51. August 1984 können Sie dieses Vergnügen zu besonders gün-stigen Preisen erleben. Kinder bis 14 Jahre wohnen kostenios im Extrazinuner – Unser Übernachtungspreis inkl. Cocktail, Frühstücksbuffet und freier Benutzung der 7 Tage p.P. im DZ ab DM 504; marmin Berghotel, Tel. (05520) 3051

### Travemünde

Lassen Sie sich verwöhnen: in unserem Kurhaushotel – mitten im Travermûnder Kurpark gelegen, nur wenige Schritte vom Strand und Yachthafen entiernt. Ein Hotel mit berühnnter Tradition.
7 Übernacht, inkl. HP p.P. im DZ ab DM 630.

Kurhaushotel Travemunde, Tel. (0 45 02) 811

Bad Homburg V.d.H.

Das neu eröffnete makitan Kurhaus-Hotel bietet

3 Wochen fir ab Frankfurt
informationen und Buchungen
Ihrer flugreise in Ihrern Reise-Innen jede gewünschte Abwechslung und Erholung – alle Kuranwendungen, Taunus-Therme, Golf, Reiten, Ternis, Kurpark und Spielbank. Im Zeitraum I. Juli bis

20. August 84: st '84: 7 Tage inkl. HP p.P. im DZ ab DM **637**; MARTIM Kurhaus-Hotel, Tel. (06172) 28051

### Timmendorfer Strand Ferienspaß an der Ostsee: z.B. Golfen mit Rainer Hinz.

I Woche inki. Průhstůck p.P. im DZ ab DM **651**; Unsere kinderfreundliche Pauschale: Kind im Elternzimmer inkl. HP pro Woche DM 399,-MARITIM Golf & Sporthotel, Tel. (04503) 4091

werden Sport und Unterhaltung groß geschrieben.



Flugreisen in die MARTIM Urlaubswelt -

Teneriffa DM 1448; 2 Wochen HP ab Düsseldorf

1 Woche frühstück ab Köln

3 Wochen HP ab Frankfurt

büro – oder über MARITM Hotel Reisedienst

Tel. (02 11) 35 06 78

Mauritius & 3475;

Malta

ab 977

A STATE OF THE STA

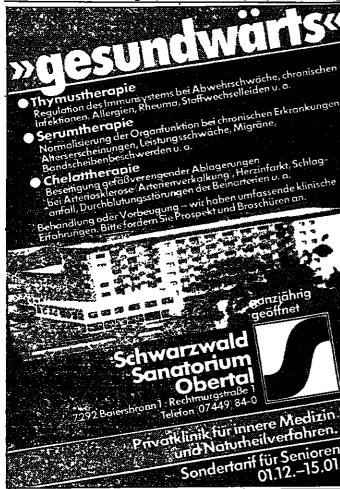

Arthrosen Schulter-, Hüft-, Knie-, Wirbelsaulenbeschwerden, Durchblutungsstörungen (z. B. Raucherbein). Klinikaufenthalt 4-7 Tage. Fachärztliche Leitung.

Verlangen Sie unseren Prospekt (07021) 6496. Orthopädische Privatidinik
Notzinger Str. 90, 7312 Kirchheim

### mschzellen

frisch im eigenen Labor zubereite.

Eigene tierärztlich überwachte Spendertierherde (Bergschafe). – Ärztliche Leitung mit langjähriger Frischzellenerfahrung. – Positive Beeinflussung u. a. bei: körperl. Leistungseinbele, altembed. BUSCHA Verschleißerscheinungen u.v.a. Fordem Sie Informationen an FRISCHTELLENSANATORIUM GmbH

### Sanatorium und Privatklinik Lentrodt

Arzt für inn Krankheiten ım Hause **Herz und Kreis**lauf, Leber, Rheuma, Diabetes Lift. Alie Zi m. Bad oder 3280 Bad Pyrmont · Schloßstraße 9 · 2 0 52 81/40 81



Hallenschwimmbac Sauna, Klinisches Labor Zeittherapie, Ergometrie Check up Ermittlung vor sikofaktoren, Medizinische Bader, Moor CO<sub>2</sub>-Trocken gasbad, Massagen, Kneupp

### Informieren Sie sich über die erfolgreiche Behandlung der chronischen Krankheiten unserer Zeit mit natürlichen Heilverfahren

Wir sind eine Privatklinik für innere Medizin mit vielen Jahren Erfahrung im Bereich natürlicher Heilvertahren. Unsere Behandlungserfolge liegen vor allem auf dem Gebiet der:

Herz-, Kreislauferkrankungen und Gefäßstörungen z. B. Bluthochdruck, Kreislauistörungen und Angina

pectons Stoftwechselerkrankungen 2. B. Diabetes, Gicht, Leber- und Gallenstörungen, Störungen der Verdauungsorgane

Erkrankungen des Bewegungs-Apparates z. B. der \Virhels\u00fcule und Bandscheihen, Gelenke und Muskeln, Ischias und Arthrosen Erkrankungen des Nervensystems

soweit nicht organischt z.B. Neuralgien, Migräne, Gedächtnis- und konzentrationsschwächen Wir senden Ihnen kostenlos unsere Informationen die austührlich über erfolgreiche Therapien berichtet, wie z.B. Wiedermann-Kur, Niehans-Zelltherapie. THλ-Thymustherapie. Chelat-Infusionstherapie.



### KLINISCHES SANATORIUM FRONIUS GMBH



Privatklinik für Innere Krankheiten, Bad Kissingen Leber, Gaile, Magen, Darm. Herz. Kreisfaut, Diebetes, Rheums, Stoftwechsel, Regenerationskuren, Genatrie, Alle kinnschen Ein-nchtungen, Röntgen, Ergometrie, Endoskopie, särml. Diäten, Be-deabteilung, naturi Mineralbeder, Hallenbad.

im Kurhaus "Baltisasis" Autenthalt auch ohne ärzti. Behanglung 8730 Bad Kissingen, Bismarckstraße 52-62, Tel. (0971) 1281





### ARZTLICH GELEITETE SANATORIEN UND KLINIKEN



Fachklinik für innere Medizin und Naturhellverfal erungszentrum – Nachsorge

- THX-Thymus Frischextrakt orig, nach Dr. Sandberg
   SMT, Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie orig, nach
- SNIT, Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie o Prof. v. Ardenne
   Procein Therapie orig. nech Prof. Aslan
- Ozon Therapie Neural Therapie
- Fachinzitiche Diagnostik und Vorsorge,
  Internistisches "Check up"
   Schwerpunkt: Helliumen für Rheuma und Diabetes
   Dr. Schmitter Natur-Kost Entschlackungs- und
- Entgiftungskuren
- ng für alle Kuranwendungen

Park-Sanatorium St. Georg

■ Einschl. Injektionen von Thymusgewebe ■ Aufbereitet im eigenen Labor ● Wirkt regenerierend auf den alternden Gesamtorganismus sowie gezielt auf einzelne Organe.

### CHELAT-THERAPIE

● Bei arteriellen Durchblutungsstörungen ● 5-jährige praktische Erfahrung mit diesem Heilverfahren.



SANATORIUM **DIE VIER JAHRESZEITEN** Färberweg 12, D-8183 Rottach-Egern, Tel. 08022-26780 und 24041

# SANATORIUM BÜHLERHÖHE

Privatklinik für Innere und Ganzheits-Medizin

Einzigartige, ruhige, heilklimatische Schwarzwald-Höhenlage (775 m) mit Blick ins Rheintal und vielen Wanderwegen, 15 km oberhalb von Baden-Baden.



Beihitfefähige, kultivierte Kur-Klinik mit 60 Betten Erfahrenes Fachärzteteam Individuelle Diätbetreuung Modernes Hallenbad (30° Kuren und Anschluß-Behandlungen bei/nach inneren Erkrankungen (vor allem nach Herzinfarkt) und operativen Eingriffen. Auch Original-Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie

Bitte Prospekt mit Versicherungshinweisen anfordern. SANATORIUM BÜHLERHÖHE · 7580 Bühl 13 · Tel 07226/216

.......

SAUERSTOFFBEHANDLUNG BAD IBURG Hotel im Kurpark 4505 Bad Iburg, Teutob. Wald Telefon 05403/2364 Vital durch Sauerstoff

Kurmäßige Zufuhr von reinem Sauer-stoff in die Blutbahn (Oxyvenierung nach Dr. Regelsberger) zur Revitali-- Thymus, H.3, Laser-Akupunktur - Internistische Leitung - Therapiezentrum mit Kurmittelabterlung im Hause

sierung und Regeneration. Bei Durchblutungsstörungen von Him, Herz und Beinen; Gedachtnis-

### Herz/Kreislauf Asthma Bronchitis

- alle Kurmittel indiv. ärztliche Betreuung
- Pauschalkuren, keine
- Anschlußheilbehandlung nach Herzinfarkt sowie Asthma bronchiale

Ostseekurklinik Holm – an der Kleier Förde 2306 Schönberg, Telefon 04344 / 20 02

Durchblutungsstörungen der Beine Intraarterielle Infusionen Sauerstoff-Ozon-Therapie - HOT (Blutwasche) Biologische Regenerationskuren mit entsprechenden Organextrakten

bei Angina pektoris Schlaganiali Leistungsablali Altersbeschwerden u. a Kurtseim Neite - 4982 Bad Salzutien Prospekt m. weiteren Indikationen

### ASTHMA-KLINIK NAUHEIM

Asthma — Emphysem — Brenchitis — Herz/Kreislauf alkergologische Diagnostik, Entwohnung vom Aerosol-Mißbrauch – Einsperung von Corrison-Präparaten, Intensiv-Therapia und Einleitung der Rehabilitation.
Prospekt Telefon 08032 8 17 16

# Frischzellen

Kurheim 2077 Großensee bei Hamburg. Telefon 04154/62 11

Chelat und



PRIVATKLINIK "DER WESTERHOF" Klinik für innere Krankheiten 8180 Tegernsee unter fachärztlicher Leitung

Herriche Südlage 150 m über dem See mit einzigertigem Blick über See und Gebinge. STATIONARE BEHANDLUNG UND AN-SCHLUSSHEILMASSNAHMEN BEI NACH

 Herz- und Kreislaufstorungen
 Rheumatische Erkrankungen
 Chronischer Bronchits und Astma
 Leber. Magen- und Bauchspeiche drüsen. Operationen

Gründlicher internistischer Check up in 3–5 Tagen

Sehr individuelle Betreuung liche Diatformen, einschließlich physikalisch-therapeutisch

illefähig Für Begleitpersonen und lungssuchende steht Ihnen unser Gastehaus zur Verfügung Bitte Prospekt Nr. 4 anfordern Telefon 08022 18 10

# Kurhotel сн-9410 Heiden (Schweiz) Teleton 00 41 71 / 91 11 15 Seit 25 Jahren Spezialkiinik

Prostata-Leiden?

Wiedemann-Kur Lageskucheim 🌉 🚉 "Sülfelder Tannen

### und Hotel Teegen mit Kurabteilung 2061 Sütteld/Horst. üb. Bad Oldesloe Kasaburg 28 Tel. 04537/430 od. 558 **PSORIASIS**

wird beherrschbar durch Stoffwechseltherapie Fumarsauretherapie, neueste Erkenntrisse mit der Ernahrung, Entschlackung Nachweisbare Erfolge rasche Besserung des Leidens idauer gemäß arztlicher Ver-

Klinik Beau Reverl, 1854 Leysin VD arztlich geleitete, staatlich anerkt Spezialklinik für Psonasis.

Vorname

an Bergkurpark Hasenpatt 3. 🕿 052 81/40 85 3280 Bad Pyrmont Komfortables Haus

ihilletahig gemäß § 30 GWO

Stoftwectisel Fitteums, Band-scheiben Geratine, Autogenes Training und Regenerations-kuren, Übergewicht, Dat und Nähere ausführt. Informationen durch unseren Prospekti - Appartement -

### Gesundheit. Die Nr. 1

bei IMMUNSCHWÄCHE zur AKTIVIERUNG

der körpereigenen Abwehr- u. Selbstheilkräfte

bei chronischen FUNKTIONSSTÖRUNGEN der inneren Organe, Streß, Leistungsabfall

# THERAPIE

eigene Schmerzambulanz

bei DURCHBLUTUNGSSTÖRUNGEN aller Gefäße und chron. entzündl. Erkrankungen OPTIMIERTE SAUERSTOFF-KUREN

Rheuma • Arthrose • Gelenke

Thymo-Therma-Kur (Rheuma-Kur)

5 Ärzte verschiedener Fachrichtungen

bei organ. Potenzstörungen verlangen Sie die MEDICIA-Information für Spezialbehandlung

KUR-KLINIK Privatidinik für isnere Medizin und Naturhaliverfahren
5483 BAD NEUENAHR
ANDSKRONE Ravensberger Str. 3/20 · Tel. 0 26 41/22 81



Klinisches

Sanatorium

Dr. Klass Rome

Dr. Gisəla Maurer

Arztin f. Psychiatrie u. Neurologie

Wirtschaftliche Leitung:

Günther Kopietz Ruf (05520) 30 31, Hausprospekt!

SANATORIUM MÜHL

am Kurperk Knolpp- and Schreibkereg merstell-Nichrschriti-Therapia Norzinian<u>kt-Nachbekendiang</u>

TIC-Keren

🕏 Sitte Heusprospakt a

HILFE

auch für Sie!

Hischzellen, fachärztliche und natur-

nit Vollpension nur DM 1.999.-

Preise. Ab zwei Pers. konsteni. Haus abholung. Eigenes Labor im Haus Inf.: H. RIEDL, Maximilianstr, 4a

A-6176 Völs/Tirol Tel. 0043/5222/358162

7 3422 Bad Lau Teleton 05524

### **ALKOHOL-PROBLEME?**

Kleiner Patientenkreis (bis 10 Personen). Qualifizierte Fachkräfte. Bewährte, zwanglose, 28tägige Behandlungsmethode. Absolute Diskretion. Unser Erfolg gibt uns recht.

Privat-Sanatorium Landhaus Sonnenberg · Wolfgang Käflein 6120 Erbach-Erbuch · Odenwald Telefon 0 60 62 · 31 94

### > Asthma, Bronchitis < Klinisch-fachärztliche Behandlung. Kurmittel im Haus. Alle Diätformen. Beihilfelähig. Heilklima. Fordern Sie bitte Angebot und Hausprospekt an

arksanatorium Benner angeschlossen an die Espan-Klinik, Fachklinik für Erkrankungen der Almungsorgane, zugelassen für AHB und § 184a RVO-Maßnahmen Gartenstraße 13. 7737 Bad Dürrheim, Telefon 0 77 26 / 6 59 00. Südschwarzwald, höchstgelegenes Solbad Europas, 700 m

Sonnenhof" Bad Iburg — Teutoburger Wald Durchblutungsstorungen, Leistungsabfail, Migrane, Godachtolaschwachte im Hause, moderne Kneipp- u. Regenerationskuren, spez. Abnahmehost, Diadomen, große Kurmittelabtig, Krankengymnastik, Sauna, Hallanbad, Sonnenhimmer, d. Banke, hausbrospakt, Vollpension 77, 37, Tog. Migrakon 4505 Bad Iburg - Postf. 1240, Telefon 65403 403-1

# eigenedi-inegab

Neue Hilfe bei Durchblutungsstörungen verursacht durch Gefäßverengungen.



\* an Herz, Gehirn und Beinen (z.B. Angina pectoris, Raucherbein)

\* nach Schlaganfall und Herzinfarkt \* zur Vorbeugung vor Herzinfarkt und anderen

arteriellen Verschlußkrankheiten \* zur Vorbeugung gegen frühzeitige

Aiterserscheinungen \* Bleibende Verbesserung der Durchblutung insbeson-dere in den kleinen und kleinsten Blutgefäßen. Unter fachärztlicher Leitung und Überwachung



einschl. Injektionen von Thymus-Gewebe

+ 34 Jahre Erfahrung -

Eigene Herde speziell gezüchteter Bergschafe die einzigen Spendertiere original nach Prof. Niehans

Ein natürliches Behandlungsverfahren u. a. bei: Herz- und Kreislaufstörungen

 Chronischer Bronchitis und Asthma ● Erschöpfungszuständen (z.B. Managerkrankheit) ● Abnützung von Gelenken und Wirbelsäule

● Nieren-/Blasen-/Prostata-Leiden, Impotenz Leber-/Magen-/Bauchspeicheldrüsen erkrankung



der alpine Luftkurort Oberbayerns

Auf Anfrage erhalten Sie ausführliches Informationsmateria bitte Alter und Beschwerden nennen.

Zentrum für Ozon- und Zeiltherapie

Tel. (0 54 41) @ 79 33, 2840 Diepholz

Entwöhnung in 14 Tagen Alkohol u. Medikam ärzti. geleitet

# 

# **KREUZFAHRT AUF DER** 3389 BRAUNLAGE/Harz





Kreuzfahrtziele. Wir bringen Sie dorthin: BREMERHAVEN - Entspannung auf See - VIGO mit Besuch von Santiago de Compostela - auf See - TANGER mit Ausflug "1001 Nacht" - Straße von Gibraltar -MALAGA mit Granada, Paella und Flamenco - CADIZ mit Besuch von Sevilla -LISSABON, eine der schönsten Städte Europas – Erholung auf See – SANTANDER mit den Grotten von Altamira – LA ROCHELLE an der französischen Antlantikkrüste im Cognac-Gebiet – auf See – SOUTHAMPTON mit Möglichkeit zu einem Ausflug in die Weltstadt London - Entspannung auf See - BREMERHAVEN

Auf der Sonnen-Route entlang der Iberischen Halbinsel liegen viele interessante

Reisetermin: 11. - 27. August 1984 Diese 17tägige Kreuzfahrt kostet ab DM 1860,- pro Person. Alles andere erfahren Sie aus unserem ausführlichen Farbprospekt, den Sie von uns und von jedem Reisebüro erhalten.

Cransocean-Cours



<u>GUTSCHEIN</u>

Ökumenische Kreuzfahrt 1984 YON DAMASKUS BIS ROM

mit MS Dalmacija

vom 29. 9.-13. 10. 84

Kabinenpreis ab DM 1900,-

Landausflüge nach Korinth, Larnaka auf Zypern, Damaskus, Antiochien am Orontes, Antalya und Perge, Myra, Puteoli und Rom.

Damaskus und Rom bilden die entscheidenden Wegmarken im Leben des Paulus. Nehmen Sie die Apostelgeschichte zur Hand und gehen Sie den Reiserouten nach. Sicher merken Sie dann, daß diese Kreuzfahrt ganz besonders in die Souren des Paulus führen kann.

Unsere wissenschaftlichen und theologischen Reiseleiter bieten sich ihnen als Wegbegleiter von Damaskus bis Rom an. Wir freuen uns, wenn Sie mitkommen.

Bitte fordern Sie unseren Sonderprospekt »Kreuzfahrt» an. Zwei weitere Kataloge -Stätten der Bibel« und »Stätten der Christenheit« stehen zur Verfügung.

Biblische Reisen

Abtellung 09

Silberburgstr. 121, 7000 Stuttgart 1, Tel. (0711) 62 60 05

lunard

\$ 18.5 mg

itag, 20. Jயு நு

id anderen

piutoefäßen

d Uberwachten helat-Therapie

KŁINIK C 10 52 34/9021 inberg 2

Bergschale

ren u.c. be:

Ogerkrankheit)

isen en rankung

refler:therapid

1 Zelltherade

e e merekaline

on Santago II a y on Bioraca

SAVTANDER

andere ensirer ind light ese

- 2 . Ž

tel öule

in-potenzi

# Schleichwege an / Für weniger Geld mehr von Land und Leuten sehen



München – Rimini. Die Hauptstrekke über den Brenner (1) ist 680 Kilometer lang, die Alternativrou-te (2) 611 Kilometer und der Schleichweg (3) über den Re-schenpaß 740 Kilometer.

Ist es nicht besser, über Alternativrouten oder Schleichwege über die Alpen in den Süden zu fahren, statt stundenlang im Stau steckenzubleiben? Vor dieser Frage stehen rund zehn Millionen deutsche Autotouristen, die nach den Erfahrungen des ADAC in der zweiten Julihälfte und im August in den Urlaub starten. Der ADAC kann die Frage am besten beantworten. Er ist den Urlauberströmen vorausgereist und hat in umfangreichen Tests Entfernungen, Zeiten und Kosten ermittelt. Den Berechnungen liegen die Gebühren für einen Mittelklassewagen (Golf) und Treibstoffkosten von 17 Pfennig pro Kilometer zugrunde. Für Mautgebühren unterwegs gilt folgende Faustregel: Man zahlt in Italien rund acht Mark, in Frankreich neun Mark, in Spanien zehn Mark auf 100 Kilome-

Hauptstrecke: Die übliche Route geht von München über den Brenner und die italienischen Autobahnen direkt nach Rimini. Für die 680 Kilometer sind 71 Mark Mautgebühren, 116 Mark Treibstoffkosten zu veranschlagen. Die Fahrzeit beträgt achteinhalb

Alternativroute: Man fährt von München nach Kufstein über die Fel-

Vittorio, Veneto, Venedig und Ravenna nach Rimini - das sind 611 Kilometer. Die Mautgebühren betragen 34 Mark, die Treibstoffkosten 104 Mark, die Fahrzeit elf Stunden. Bei der Routenwahl sollte man auch daran denken, daß der Grenzübergang Salzburg fast immer stundenlange Warte-zeiten hat – sogar nachts. In Kufstein dauert die Abfertigung in der Regel

nur 30 Minuten. Schleichweg: Er geht von Mün-chen nach Garmisch, Landeck und Meran. Dann nach Riva am Gardasee und über Mantua und Ravenna nach Rimini, Die Strecke ist 740 Kilometer lang, es sind keine Mautgebühren zu zahlen. An Treibstoffkosten muß man 126 Mark rechnen. Die Fahrzeit beträgt zwölfeinhalb Stunden.

Man spart auf den Alternativstrekken zwar 49 beziehungsweise 61 Mark, fährt aber zweieinhalb oder sogar vier Stunden länger. Es lohnt sich also nur für Urlauber, die Zeit haben, die ihre Nerven schonen und durch reizvolle Gegenden fahren wollen. Frankreich/Spanien

Hauptstrecke: Es geht von Karlsru-he über Lyon auf der Autobahn nach Orange, wo sich die Wege nach Spa-nien und an die französische Riviera trennen. Das sind 752 Kilometer. Die Autobahngebühr kostet 47 Mark, die

Treibstoffkosten betragen 128 Mark, die Fahrzeit beträgt siebendreiviertel

Alternativroute: Auf gut ausgebauten Straßen von Karlsruhe nach Straßburg, dann über Colmar, Lyon und Nyons nach Orange. Für die 735 Kilometer lange Strecke betragen die Benzinkosten 125 Mark. Die Fahrt dauert zehneinhalb Stunden.

Die Alternativstrecke eignet sich nur für Autobummler, die viel von Frankreich sehen wollen. Für Riviera-Urlauber gibt es noch die bequeme Anreise durch den Gotthardtunnel nach Mailand, weiter nach Genua und dann von Genua auf der Küstenautobahn nach Nizza.

Bei einer längeren Anreise zum Ferienort ist es nicht immer einfach, unterwegs ein Übernachtungsquartier zu finden. In der Zentrelschweiz haben sich die Hoteliers schriftlich veroflichtet, ihre 25 000 Betten auch für eine Nacht an durchreisende Autofahrer zu vermieten (was die meisten Beherbergungsbetriebe nicht gern tun). Am Grenzübergang Weil und in den Schweizer Raststätten Stans Nord und Gotthardraststätte gibt es für "die größte Raststätte der Welt" Zimmernachweise.

Wer in Italien ein Quartier sucht. sollte sich einen vom ADAC zusammengestellten Prospekt besorgen.

der Adressen, Telefonnummern und Preise enthält. Wenn man im Übernachtungshotel auch zu Abend essen will, kommt man oft billiger weg, wenn man Halbpension bucht. Manche Hoteliers gewähren den günstigeren Halbpensionspreis aber auch erst bei dreitägigem Aufenthalt.

Auch am Brenner gibt es gute Übernachtungsmöglichkeiten. der Raststätte "Europabrücke" befindet sich ein Zimmernachweis der Gemeinden Schönberg, Matrei und Steinbach. Ein Bett mit Frühstück ist ab 20 Mark zu haben. Die bis Schönberg fällige Maut (5,70 Mark) wird

Die Erfahrung der letzten Jahre hat ezeigt, daß Autofahrer ohne großes Risiko auch im Sommer losfahren und sich an der Mittelmeerküste ein Quartier suchen können. Dabei helfen kleine Agenturen, die an der Ortseinfahrt oder am Marktplatz liegen und dem Urlauber das Abklappern der Hotels ersparen. Ist ein Badeort tatsächlich überfüllt und der nächste auch - dann hat man immer noch die Chance, in eine Großstadt im Landesinnern zu fahren, wo die Hotels zur Ferienzeit fast leer sind. Am nächsten oder übernächsten Tag hat die beauftragte Agentur mit Sicherheit ein Strandhotel gefunden.

JOCHEN MEYERS

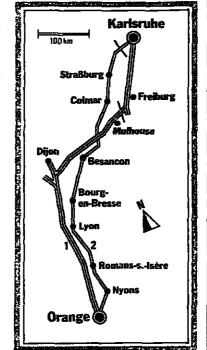

المراجعة ال

Karlsruhe – Orange. Die Haupt-strecke über die Autobahn (1) ist 752 Kilometer lang, der Schleichweg (2) öber Straßburg mit 735 Kilometern zwar nur etwas kürzer, aber um 50 Mark billiger.

Hamburg – 250 Hoteliers aus der ganzen Welt haben erstmals eine Rangliste der "besten Ho-tels der Welt" aufgestellt. Die tels der Welt" aufgestellt. Die Monager der Luxusherbergen wählten – im Auftrag der Zeitschrift "Männer Vogue" – die ihrer Meinung nach drei besten Häuser unter 200 vorgegebenen Spitzenhotels aus. Das Ergebnis der Umfrage ("The Hotelier's Hotels") war überraschend. Nicht ein esigtisches Hotel sondern ein aslatisches Hotel, sondern Hamburgs vornehmes "Vier Jah-reszeiten" landete auf dem ersten Platz mit insgesomt 270 Punkten. Es folgten auf den näch-Punkten. Es folgten auf den nächsten Plätzen die Hotels "Oriental"/Bangkak (268 Punkte), "Ritz"/Paris (251), "Connaught"/London (152), "Plaza Athenee"/Paris (150), "Hotel du Cap Eden Rac"/Antibes (149), "Cipriani"/Venedig (146), "The Regent"/ Hongkong (130), "Hotel Okura"/Toklo (126), "The Peninsula"/Hongkong (123), "The Mandarin"/Hongkong (122), "The Dorchester"/London (106), "Ritz Carlton"/Chicago (122), "The Dorchester /London (106), "Ritz Carlton"/Chicago (95), "Vier Jahreszeiten"/Mün-chen (91), "Mayfair Regent"/New York (90), "Manila Hotel"/Manila (89), "Imperial"/ Wien (71), "Bristol"/Paris (70), "Stanford Court"/Son Francisco (68), "Dolder Grand"/Zürich (61), "Waldorf Towers"/New York (52) und "Beverly Wilshire"/Beverly Hills (50).

# Nach dem Urlaub ohne Arger durch den Zoll

Frankfort Rhein-Main-Flughafen, Gepäckausgabe. Endlich hat Michael W. seine Koffer. Ohne zu zögern steuert er dem "grünen" Ausgang zu, hat er doch außer einigen Souvenirs nichts aus seinem Urlaub in Südostasien mitgebracht. Plötzlich vernimmt er die höfliche, aber bestimmte Aufforderung Öffnen Sie bitte diese Tasche". Wenn es sein muß, er hat nichts zu verbergen. "Und diese Kamera und die Objektive", fragt der Zollbeamte, "warum haben Sie die nicht deklariert?" Warum sollte er, er habe sie doch in Deutschland gekauft, vor über einem Jahr schon. "Können-Sie das beweisen?" Nein, wer schleppe schon immer alte Rechnungen mit sich herum. Der Ton wird schärfer, ein Wort gibt das andere. Das Ende der Geschichte: ein Verfahren wegen Zollvergehens.

Auch in diesem Jahr wird für so manchen Urlauber die Rückkehr von fernen Ländern und sonnigen Stränden mit einer bösen Überraschung enden - an der Zollabfertigung eines Flughefens oder an einem der Grenzübergänge. Zwar werden die Grenzkontrollen innerhalb der Europäischen Gemeinschaft immer mehr abgebaut - jüngst zwischen Frankreich und der Bundesrepublik. Hier gebastelte grüne Scheibe (mit acht Zentimetern Durchmesser) am Autofenster, um an der Grenze nicht mehr kontrolliert zu werden. Reisende, die aus sogenannten Drittländern kommen, machen oft ganz andere Erfahrungen. Sie werden, wenn auch stichprobenartig, mit ihren Mitbringseln bei der Einreise schärfer unter die Lupe genommen denn je. Grund genug, einige Regeln zu beachten:

 Wer teure, im Ausland hergestellte Ausrüstungen (Foto, Video), Kleidungsstücke (Pelze) und Schmuck mit in den Urlaub nimmt, muß damit rechnen, daß er bei der Rückkehr von einem Zöllner auf ihre Herkunft angesprochen wird. Vor allem, wenn er aus Ländern mit deutlich niedrigerem Preisniveau kommt. Die wichtigste Empfehlung daher: Rechnungen mitnehmen oder bei der Ausreise diese Gegenstände vom deutschen Zoll durch eine "Nämlichkeitsbescheini-

gung" bestätigen lassen. • Wer unsicher ist, ob die Gegenstände, die er einführt, von einer Abgabe frei sind, sollte sie in jedem Falle angeben. Sonst kann es ihm passieren, daß er bei einer Kontrolle neben der fälligen Eingangsabgabe auch noch den Zollzuschlag in gleicher Höhe berappen und unter Umständen sogar mit einem Strafverfahren rechnen muß. Schwierigkeiten bekommt auch, wer etwa ein Leopardenfell oder eine Tasche aus der Haut von Wildkrokodilen von seiner Urlaubsreise mitbringt. Das Washingtoner Artenschutzabkommen verbietet nämlich den Handel mit Produkten,

die von gefährdeten Arten stammen. Der Begriff "Freimengen" bedeutet, daß Waren in einem genau festgelegten Umfang gänzlich von Abgaben befreit sind. Am bekanntesten sind diese Freimengen bei Tabak, alkoholischen Getränken, Kaffee, Tee und Parfums. Bei Einfuhr aus EG-Staaten etwa sind dies: 300 Zigaretten oder 75 Zigarren; 1,5 Liter Spirituosen oder drei Liter Schaumwein und vier Liter Wein; 50 Gramm Kaffee; 150 Gramm Tee. Für andere Waren aus der EG gilt seit 1. Juli dieses Jahres die neue Freimengengrenze von 620 Mark. Bei Einführ aus Ländern außerhalb der EG liegt diese Grenze bereits bei 115 Mark. Dabei ist zu beachten: abgabenpflichtig sind alle Waren, die "nicht teilbar" und deren Wert die Freigrenze überschreitet. Ein 630 Mark teures Schmuckoder Kleidungsstück aus Frankreich zum Beispiel muß in voller Höhe verzollt werden, auch wenn sein Wert nur 10 Mark über der Freigrenze liegt. Aher es soll Zöllner geben, die in einem solchen Fall schon mal ein Auge zudrücken. Die Gefälligkeits-Quittung eines ausländischen Juweliers über 600 Mark für eine Smaragdbrosche wird hingegen nicht verfangen.

 Für Waren aus der EG, deren Wert bis 290 Mark über den Freimengen liegt, wird eine Pauschalabgabe von fünf Prozent des Warenwertes erhoben. Dieser Satz gilt auch für die meisten anderen europäischen und nordafrikanischen Staaten. In jedem Fall ist es ratsam, Rechnungen vorzulegen, sonst wird der Wert der Waren vom Zoll geschätzt. Großzügig übrigens. Das erlebte auch jener ehrliche Reisende, der dem Zöllner am Düsseldorfer Flughafen seine in Marokko scheinbar preiswert erworbene Ledertasche präsentierte und zu hören bekam: "Sie können passieren. Der Tasche sehe ich von weitem an, daß sie nichts wert ist."

RUDOLF ZEWELL

# Was ist Ihnen lieber: Der Veritas im Vino oder vielleicht »Nessie« auf die Spur zu kommen?

Sollten Ihre Neigungen eher dem Wein und seinen Geheimnissen gehören, steht links einiges Interessante für Sie. Weiter rechts werden all diejenigen auf Ihre Kosten kommen, die ein Faible für die britischen Inseln, ihre Sagen und andere Ungeheuerlichkeiten haben. Doch Vieles über beide Kreuzfahrten und eines der besten Schiffe überhaupt zu erfahren, hat sicher auch

### Entdecken Sie doch mal, wie die Veritas in den Vino kommt.

Was gibt es für einen Weinliebhaber Aufregenderes, als Spitzenlagen im entsprechenden Ambiente zu verkosten, ihre Veritas" dort zu ergründen, wo diese wahrhaft edlen Tropfen zuhause sind?

Wie ein großer Wein angebaut, gekeltert und gelagert wird, auf daß er sich von allen anderen unterscheide, erfahren Sie auf dieser Reise – mit Ihrem Luxushotel von Weinhochburg zu Weinhochburg kreuzend. Von denen, die ihn nach alter Tradition hegen und pflegen, und von den mitreisenden Fachleuten an Bord der VISTAFJORD, die Sie auf Ihre Entdeckungsreisen nach der Wahrheit des Weines fachkundig einstimmen.

Doch auch wer bisher kaum zu den Geheimnissen wahrer Weine vordrang wird am Ende dieser Reise mit Sicherheit zu denen zählen, die erlesene Weine und ihre große Geschichte weit besser als nur vom Hörensagen kennen.

Frankreich-Portugal-Marokko-Weinkreuzfahrt vom 31. 8. - 16. 9. 1984 Die Fahrtroute mit einigen Höhepunkten

Hamburg - Southampton (Ausflug nach Stonehenge und Winchester) - Bordeaux (2-Tage-Austlug in die Anbaugebiete, Weinprobe in einem Schloß mit Feinschmeckeressen. Einführung in die Ordensregeln der .Commandrie du Contemps des Medoc et de Graves Maison du Vin") - Porto (Besuch eines Weinkellers der Portweinmetropole) -Lissabon (Austlug nach Estoril, Besuch einer Weinkellerei) - Casablanca (Stadtrundfahrt oder Austlug nach Rabat) - Cadiz (Ausflug nach Sevilla oder nach Jerez und Arcaos de la Frontera mit Besuch der Weinkellerei "Sherry" von Gonzales Byass) - Tanger -Cagliari/Sardinien - Neapel - Genua. Sonderflug nach Frankfurt. (Anderungen der Landausfluge vorbehalten)

10 Tage ab DM 5.700,-

### Uisge Beatha, Cowal Gathering, Tattoo, Poitín:

Ungeheuerlich, was Sie außer Nessie hier alles erwartet.

Vorab eins: Garantieren konnen wir Ihnen, und da bitten wir um 1hr Verständnis, die Begegnung mit Nessie, dem weltberühmten Ungeheuer von Loch Ness. leider nicht. Doch was Großbritannien und Irland sonst noch so einzig macht, werden Sie auf dieser Kreuzfahrt mit Sicherheit erleben. Landschaft und Brauchtümer, die es nur dort und nirgendwo anders gibt

Da wären die schottischen Highlands, jene unvergleichliche Heide- und Moorlandschaft, die Sie auf Landausflügen eingehend kennenlernen können. Genau wie die traditionsreichen Wettbewerbe der Highlandgames z. B. in Dunoon beim Cowal Gathering. Doch was ware Schottland ohne Dudelsackmusik? Die gibt es allerorten, in höchster Vollendung beim Military Tattoo in Edinburgh, zu hören.

Und noch etwas dürfen Sie vor Ort keineswegs versäumen: Die Begegnung mit Uisge

INVESCURIN

Beatha, dem "Lebenswasser" der Schotten. das in alle Welt exportiert wird und dann Whisky heißt: was auch auf das - neben Guinness - Nationalgetränk der Iren zutrifft. dort allerdings Poitin genannt. Auch die Landschaften der "grünen Insel" mit ihren weiten, satten Tälern und Hügeln vor tiefgrünem Meer und durchzogen von glasklaren Seen und Flüssen wird Sie verzauhern. Was sicher auch auf das rätselhafte Stonehenge an der englischen Südküste zutreffen wird. England-Irland-Schottland-Kreuzfahrt vom 18. 8. – 31. 8. 1984

Die Fahrtroute: Hamburg/Deutschland - Southamptoni Großbritannien - Glengariff/Irland - Dublin/ Irland - Greenock/Schottland - Portree (Skye)/Hebriden - Kirkwall (Mainland)/

Orkney-Inseln - Invergordon/Schottland -

Edinburgh-Leith/Schottland - Hamburgi Deutschland. 13 Tage ab DM 5.460.-

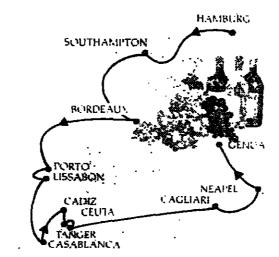

VISTAFJORD - eines der besten Kreuzfahrtschiffe überhaupt.

Ihr Steckbrief: 25.000 BRT groß. 190 m lang, 25 m breit. Es gibt ca. 1900 qm Decksfläche für sportliche Aktivitäten. 2 Swimming-pools, Fitness-Center. Ein ganzes Deck mit Gesellschaftsräumen.

Das Kreuzfahrt-Arrangement: Die Preise gelten pro Person für die Kreuzfahrt in einer geräumigen Zweibettkabine

mit Teppichboden, regelbarer Klimaanlage. Radio. Telefon. Bad und/oder Dusche und WC.

DUBLIN

Fragen Sie den Seereisespezialisten in Ihrem Reisebüro und lassen Sie sich aus-

lich unseren Kreuzfahrten- Katalog 1984.

führlich informieren. Zur weiteren Vorabin-

formation senden wir Ihnen gern unverbind-



### Cunard/NAC: Fitneß-Ferien und Rabatte für Frühbucher wis, Tortola und Grenada anlaufen wird (Preis ab 4730 Mark).

Ein positives Ergebnis konnte die Cunard/NAC (Neuer Wall 54, 2000 Hamburg 36) nach Übernahme der Kreuzfahrtschiffe "Sagafjord" und "Vistafjord" im Oktober 1983 bis jetzt verbuchen. Bis zum Ende des Geschäftsjahres '83'84 erwartet die Reederei rund 6100 Passagiere aus Kontinental-Europa und einen Umsatz von 40.1 Millionen Mark. Steigendes Interesse wird für den letzten Transatlantikliner, die "QE 2- (Queen Elizabeth II) registriert, mit Cunard Princess und Countess, zwei Schiffen der guten Mittelklasse, die im amerikanischen Kreuzfahrtraum zu Hause sind, hofft man, ein jüngeres Publikum anzusprechen. Für "Sagafjord" und "Vistafjord" bietet die Reederei neue attraktive Programme und Preisvorteile für Frühbucher.

Wer bis zum 31. August eine Kreuzfahrt aus der kürzlich veröffentlichten Programmvorschau '84'85 bucht, spart 750 Mark. Zu den Neuheiten '85 zählt eine Karibik-Kreuzfahrt der Vistatjord, die vom 5. Januar bis 30. März jeweils auf 14 Tage-Torns so attraktive Inseln und Häfen wie Aruba, Antigua, St. Thomas, Barbados, Cozumel, Jamaika, St. Maarten, Ne-

Ein neues Fitneßprogramm bietet Cunard/NAC jetzt auf beiden Luxusschiffen: Während jeder Kreuzfahrt werden auf der "Vistafjord" und der Sagafjord" verschiedene Kurse von Wassergymnastik und Dehnungs übungen bis Aerobic durchgeführt, die von sachkundigen Trainerinnen des berühmten kalifornischen Fit neß-Zentrums "Golden Door" geleitet werden. Ein kalorienarmer "Golden Door Menűvorschlag" rundet das Angebot für gesundheitsbewußte Kreuzfahrer ab.

Auch ihr Informationsbedürfnis können Kreuzfahrer in Zukunft in umfassenderer Weise befriedigen Die Reederei hat mit der Deutschen Presseagentur vereinbart, speziell für Vistafjord-Passagiere zusammenge-stellte Nachrichten täglich über Sa-

tellit abzurufen. Alle Neuheiten und Verbesserung werden sicher dazu beitragen, den Kreis der zufriedenen Wiederholer noch zu vergrößern. So waren kürzlich auf einer Vistafjord-Reise von Genua über Portugal und England nach Hamburg von 566 Passagieren 361 schon einmal oder öfters mit dem Schiff gefahren.





OIES

Silencehotel

303EOSTENHOLZER MOOR ක (05167) 288

Schlobhotel Surenburg im Tecklenburger Land

Ruhig gelegen im Suranburger Wald, nahe Wasserschioß Surenburg, Hallenbad, Sauma, Sonnenstudio, Minigolf, Boccas, Fahrrader, Tennas, Golf, Segeln, Surfen in unmittelbarer Nähe Feriensonderangebot, 94 bitte Sooderpruspekt

Hochsauerland

5768 Aftenhellefeld - 7 (02934) 1012

Wald-Hotel Willingen

Berchtesgadener Land/KÖNIGSSEE

inders ruh Lage dir. im Wald in herrl. Aussicht gemut. und pers risphäre, behagtich komfort. Zim im Bad/DU/WC, Tel. - HALLENBAD-ia-Sonnenberg- Massagen Ward-Poul 4-Feld-Tennishalle Tennis-Inten-urse - Skischule - HP ah

Wenn Sie ein Stuck Paradies für Ihren Urlaub pachten wollen: unser Haus - ein Hotel ersten Ranges - legt im schönsten Gebiert des Alpen Nationalparks Berchtesgaden, Hallenbad - Sanna - Kurnbbeilung falle Kassen, kein Kurntwang), Hotelbar, Tagungsroum ibis 40 Pers. 1-Poolbillard - Tieschlennis - Hausprospekt.

240/HIRI (Huus GADEN S = (08652) 6 1051 - Telex 56210 alhoi

LINGEN,0/HOCHSAUERLAND - 72 (0 56 32) 60 16 - 60 17

GRIESENBECK/WESTF. ☎ (05454) 7092-93-94

Silence-Kurhotel Gut Funkenhof Ruhines Figuritenkomforthetel mit landlichem Charme, Hallen-bid, Siuma, Solarium, Massagen, Erstklasserostaurant, Bar, Kalfeegurten, Zimmer aller Komfort, Sonderpauschillen ganz-jahrig, VP ah 65 – DM, Bittle Prospekt, Material anfordern.

Tecklenburger Land

Heide-Kröpke

MITEIGENEM SCHWIMMBAD

Bayern - Schwarzwald Höchstgelegenes BERGHOTEL in Mittenwald

Familie M Neumer Klaus
Hallenbad Sauna - Bronzar
Oase der Ruhe und Entspan Latscheneck Oase der Ruhe und Entspannung Behaglichkeit mit jeg. Komfort - CRE-AKTIV-URLAUB - Bitte Farbpro

8102 Nitterwald - Kaffeefeld 1 - & (08823) 1419

Komfortables Hotel garni in ruhig. u. doch zentra-ler Lage. Alle Zimmer mit Bad o. Dusche/WC, Tel., Radio, TV, Hollenbod, Sauna. Solarium. Bitte Pro-Postillion Fam. H. D. Hamberger, Telefon (08640) 28 86

8216 Reit im Winkl/Oberbayern

Wenn Erholung... dann das Beste!

> HOTEL ÖSCHBERGHOF

Sie finden in unserem komfortablen Haus von hohem Niveau

mit eigenem 18-Löcher-Golfplatz vielseitige Möglichkeiten der Urlaubsgestaltung.

Am Golfplatz 1 · Telefon 07 71 · 841 · 7710 Donaueschingen

BAD HERRENALB SCHWARZWALD

Schwarzwald 600-900 m it Hallenbädern

Gesunde Landschaft – personl, geführte Hotels – Schwarzwalder Gastlichkeit

Erholungs a Erlebnisurtaub mit Komfort Hallenbad, Sauna, Sonnendusche, Kegelbahn, Billard, Tischtennis Wöchentlich Tanzabadda Franzis

**ENZTAL HOTEL** 

Schwarzwaldschäfer
Erleben Sie rustlikale Behaglichkeit in stilfvoller großtigiger Anlage. Ents;
Sie bei Geselligkeit und Tanz Wir bieten Hallenbad (26° C). Sauna. Solo

Sorthaus Hotel-Pension in rustix Stil, ruh Süglege dir a Weld, Zi in Bad

Sacrmann 10 22 7292 Baiersbronn-Schwarzenberg-Freudenstadt

Parkhotei Adrion

Haus mit Hallenbad, Sauna, Solarium,
Kosmetikstudlo, med. Bäderabteilung.
Alle Hotolzimmer u. Appartements mit
Bad o. Dusche/WC, 500 m vom Zentrum,
in ruhiger Lage am Waldrand, mit herrlicher Sicht auf Bad Herrenalb, das Albtal

und die Wälder. Üb./Fr. ab 45,- DM.

7506 Bad Herrenalb, Oswald-Zobel-Str. 11 Inh. S. Wähtert, Tel. 07083/3041

Hotel-Café Bāren

Schwarzwald-Urlaub . . . "Wunderschön"!!!

Sporti - Erholung - Kur - Wandern - Schwimmen Grune Wiesen, sprudelinde Bäche, endlose Tannenwalder Genießen Sie den Komfortneubau, die gepflegte Küche und persönliche Atmosphare, Hallenbad 35', Strudelbad 35', Meerwasserpool 32' Solanum, Sauna, Fitneß, Massagen, Kneippkuren Ein Haus zum Wohlfühlen' HP ab DM 65., VP ab DM 72. Unser Farbprospekt informiert Sie Tet, 0 74 47 10 22

**7292 Baiersbronn-09** (Huzenbac Tel. (0 74 47) 3 22 - Familie Gram

Eifel

Familie Weiter
Hallenbad, Saune, Solarium
Alie Zi. Du W.C. Südbaikon, z. T. Telefon
Ruh, Lage, V.P. 65.—, H.P. 56.—, U.F. 42.— D.M.
Tagungstaume 15-30 Personen. Bitte
Prospekt + Programm antord.
5471 Niederdürenbach
Tel. 0 26 36/63 35
A 61 Abf. N.Z./4 km
Zwischen
Nürburgring
und Rhein,
Leacher See 1111 11111

Hotel-Restaurant

Maarheide

Lüneburger Heide

HOTEL Für Urlaub und Wochenende

Reslaurant im rustikalen Stil, attdeutsche Bierstübe, 90 Betten, alle Zimmer mit Du WC, Telefon, Radio, z T m., Südbalkon Lift, Bundeske-gelbahnen Garagen, Parkplatze, Klub- und Tagungsraume 3102 Hermanns 120 Pers Silve retinent about Lineburger Heldo Telefon (05052) 3481

Hotel Jandh**aus** 

Urlaub und Erholung im Heidesommer

TOPEN DAS ENCLUSIVE Urlauf für Amspruchsvolle inmitten einer rezvollen, ruhigen Heidelandschaft. 80 Betten. Ausertesene Spessen und Getränke. Aktivurtaub mit Hallenschwimmbed (9x18m). Sauna, Scianum, Massagen, Doppelkegetbahnen. Erkl, Hotelbar, stavolle Räumlichkeitenlür y zumälenleiernu. Festlichkeiten jegl. Art. Modernste Konferenzräume m. neuzaitt. Technik. Exklusive Ferienwohnungen auch zum Selbstbewirtschaften.

hneverdingen (Luneburger Heide) Tel. 05193/1031 Telex 924153 ihr Kurhotel in Bad Bevensen

VP 87,- bis 105,- DM

Salkon und silem komion. Ezzelenius Gastronomie (nur für Hausgäste). TV-Raum, Autenthaltsraum (Galerie). Großzügiges Hallenbad 25°, Legswiese, Sonnen- und Dachterrasse, Med. Bedeabteilung – sile Kassen, Ideal auch Of Pension Mushold Ascona Zur Austsheide 4, 5118 Bad Bevense Telefon: (05821)10 85-89 für Tagungen und Seminare. Festlichkeiten und Familienfeiern.

Im Naturschutzpark Lüneburger Heide

M Notur Schutzcork Luneoui ger rivere idyllisch, in zauberhafter Ruhe, direkt am Mühlenbach gelegen. Von Wald umgeben. Ausgedehntes Wanderwegnetz. Moderner Hotelkonsfort und rustikale Gemütlichkeit. 80 Betten. Tagungsräume bis 100 Pers., Lrft. Hallenschwimmbad (15 x 7 m), Sauna. Tischtennis, Billard, Tennisplatz, Reitstall (Gastboxen).

2115 Egestorf, Nordheide 1
Tel. 041757i4 41, Telex 21 80412

Hotel Mederfachfen Ri Ringhotel, 2112 Jesteburg, Lüneb.Heide, 041 83/20 44

Ringhotel-Champagner-Offerte, 2 Taye VP und Fest Menu 200, bis 237, DM, VP 72, bis 37, DM
Täglich Wildepezialikäten, Ringhotels statiscapes lebende Humaner und Forellen. 203. bs 237. DM, VP 72. bs 97. DM
Taglich Wildspezialitäten, Richtotals statement lebende Hummer und Forellen.

Sauerland

Berghatel Schwaramelb im Hochsauerland. 500-800 r Herniche sehr ruhige freie Waldrandaussichtslage, beguerne Wege ab Haus, großer Liegegarten eig Frei- u Haltenbad, Hot-Whirt-Pool, Sauna, Solanum Fischlannis Billard Fahrnader, Bucher Alle Zimmer DU WC, Bitt Brilon-Wald Abholung 5790 Brilon-Gudenhagen, Tel (02961) 35.45 – Prospekt



STÖRMANN ...SEIT (769 . das ideale Familienhotel. MIT NEUEM FACHWERKHAUS AM SONNENHANG! HALLENBAD, WHIRLPOOL UND SAUNA SIND IM HAUSPARK

INTEGRIERT 5946 SIGHMALLENBERG (Hochsauerland) Tel. (02972) 455 - 456

Wie wär's? Erholungsurlaub in herrlicher Landschaft im Odenwald



HOTEL-CAPE

Für alle

Callburn

7545 Enzidősterle/Schwarzwald Hollenbad, Salma, Tennsplatz, Nahe bei den Hel-quellen von Wildbad. Prospekt antondern Telefon 07085/711

die sich auf ihre Urlaubsreise freuen oder Ferienerinnerungen auffrischen wollen, sind die "Reise-Weh" in der WELT und "Modernes Reisen" in WELT am SONNTAG jede Woche willkommene

Hotel und Landhaus bottet

1. d. schönste Weldlandschaft Weldecks

- dem Allgün Hessens, 60 Betten. Alle

Zim. Du. od. Bad/WC. Tel. Lift. Tennisplatz. Halleubad, beh. Freibad, Sauna,

Solarhum, med. Badeabteihung (alle Kassen) im Haus. Familienprogramm: z. B.

Ehepaar u. 2 Kinder 10/3 J. VP 925. pro Woche. Wanderungen, GrillPartys. Hüttenfeste. Gartenpartys. Terrassenfeste, Ausfüge. Wanderwoche mit Ansitz (Wildbeobachtung und Jägerfrühst. i. e. Jagdhitte)

zum Sonderpreis. Fahrradtourenwoche. Temnis-Turnier 23.–26. 7. 84.

Prospekt:

Prospekt: Tel. 05626/741, Luftkwrort, 3590 Bergfreiheit bei Bad Wiklung

Hessen

**Odenwald** 

Hotel Bellevue Garni, 6149 Grasellenbach. Gepflegte Spazier- und Wanderwege in ozonreicher Luft. Hallenbad, Sauna, Solarium, Fitnefraum, Alle Zimmer mit Bad/Du., WC. Balkon, Telefon. Doppelzimmer als App. ausgestattet, ruhige Lage. Hausprospekt. Tel. 06207-32 10 und \$2 11

Die Vorwahl-Nummer gehört zu jeder Telefon-Nummern-Angabe. Bitte denken Sie daran.



Verbringen Sie Ihren Urlaub im stoord onerkonsten Erholusport. Unser neues Haus in reiniger Loge bietet Ihnen allen Komfort. Hollen-bod (28°), Whirlpool, Sauna, Sola-rium, Frühstücksbüfett, Wahlmeni. Eigene Metzgerei. Wanderwege in den nahe geleg, Mischwäldern. VP 50, - bis 52, DM in der "KRONE Zi. Du./WC. VP ab DM 38.-

Nordsee – Niedersachsen – Harz

Wirklich eine gute idee -- mai wieder ausspannen im--Schwirmbed, Sauma, Solarium Urgemütt, Restaurants, Kamin, Kurpark und See.
Familie Oelkers: 3423 Bad Sachsa, Telefon (05523) 1005—Hausprospekt

Waldschlößchen Dobrock garron, Babb-Zoo, Reilin 1100 Helstar Waldgebiet
Sonderprospekt für "14-Tage-Urtaebsvergnügen" ab 684,-

Erholungsparadies in Nordseenahe

**Hotel Seelust** 2190 Cuxhaven-Dulmen, Cuxhavener Str. 65-67. – Das führende Komfort-hotel mit der persönlichen Note. Und der guten Küche, Hallenbad/Sauna/ Solarium. – Ganzjährig geöffnet. – Telefon 04721/470 65-67.







Zu jeder Anschrift gehört

Wohin? ins Hotel Waldgarten 3391 Wildemann mod. Hotel mit viel Komfort: Hallenbad (i)

SCHROTHKUREN in einem der schönsten Hotels im Südherz, aller Komfort, besond günstig 14 Tego BM 1400, – 21 Tego DM 1950, – Garentierie Abnahme Hausprospekt bitte anforders

**2** 05323/6229

Kneipp- und Schroth-Kurhotel "Wiesenbeker Teich" 3422 Bad-Leuterberg im Harz Tel: 05524/33 09 and 2994

NEAND

Neuban-Ferienwhg. ruh. Gartenlage. Gemütl. a. sehr kft. im Friesenstil einge-richtet. v. Priv. zu verm.: ab 12. 8. 2 Zi. bis 4 Pers. u. ab 19. 8. 1 Zi. bis 2 Pers. Tel. 04651/26246 od. 02150/855

Ferienbaus-Urlaub in schönem Herbst, ab 1. Sept. 84 in 2859 Spieka-Neufeld b. Cuxhaven. Komf. n. Strand, bis 4 Pers. DM 45/ tgl. + Nbk. Ausk.: 06231-13 11

Ferien auf Sylt Komf. Ferienwohnungen und Häuser in Westerland. Kampen, Keltum, ab sofort frei. Nebensaison ab DM 80.-Hauptsaison ab DM 40,- Tel. 04651/ 214.72

Ferienwohnung Sylt-Ost/Morsum (2-4 Personen) frei Anfang August/ September. Anfragen nach 18 Uhr 09841/9 12 84

INSEL SYLT Appartement-Vermietg. Billy Heake Ferien-Whgn. auf der gesamt. Insel 2280 Westerland, Wilhelmstraße 6 Telefon (04651) 2 25 74

Kumpen Kft.-Whg f. 2-4 Ps. d. Absage ab 24. 8. frei. obere Etage eines neueren Friesenhauses, sehr ruh. in best. Lage, Blick auf beide Meere, Tel., Ühzg., FarbTV, Tel. 04651/42732

Nordsee · Bensersiel Urlaub für Kurzentschlosse in mod. Apartm. u. Ferlenwohnungen z. Selbstbewirtschaften, direkt am Deich, mit Schwimmbad, Sauna, Solarium, Restaurant und medizin. Badeabtellung. Tel. 04971/1556

Nordseeinsel Nordstrand nortisserinser in der und und en direkt am Wasser – Ferienbüuser mit 56 m² Wohnfläche, allem Komfort u. 4 Schlafplätzen, p. Tag 70,- Vorsaison/ 80,- flaupts, Vor 15, 7, u. nach 10, 8, noch frei.
Auskunfte tagsüber bei Herrn Thiessen, Tel. (04842) 83 11

Morsum/Syft, komfort. 3-Zi.-Whg., 90 m², 2 Bäder. FFS. Fahrräder, Waschm., m. Südgart., f. 4-8 Pers. frel ab 12. 8. DM 120.-, ab 1. 9. DM 90.-, Tel. 040/880 31 87, ab So., 19 U.

Sylt 11. 8.-1. 9. frei Kft.-Haus in Munkmarsch f. 4-6 P. Tel 02553/1010

Syft

Nă. Keitum gemütl. nenes Per.-App.
m. smtl. Kft. ab 28. 7. frei. 02304/
1 64 65, priv. 02304/8 24 99

SYLT- VERMIETUNG KUECHLER, 2280 Westerlo Appartements und Ferlenhauser frei. Bitte Bildprospekte anfordern – Fried-richstraße 9 – Telefon 04651/75 77

exkl. Priesenhaus, Strandnähe, ai 17. 8. frei. Tel. 0911/540203 Wenningstedt 1-3-Zi.-Apps. ab Mitte Aug. frei, Tel. 05364/877 Mo.-Pr., 8-13 Uhr

**Westerland/Sylt** in unseren Perlenhäusern im Süden Westerlands u. Alt-Westerland bieten wir Ihnen behagliche sowie sehr komf. Perienapp's. an. Schroeter, 2280 Westerland. Pf. 1627 od. Tel. 04651/25150 u. 23385

St. Peter-Ording Zentral, ruhiges, preisglinstiges 27: Zi.-Kft.-App., Seeblick, 7 04825/81 29

Wyk/Föhr, Strandlage Kft.-Pewo, bis 4 P., Schwimmb., Sauna, ab 20. 8. frei. T. abds. 04681-14 85 Kampen/Sylt

ist im Herbst am schönsten, Komf.-Fer whg. fr. ab 19. 8. 84, 02129/66 28 Keitum/Sylt

Kft. Reetdachhs., Ortskern, absolut ruhig, ab 7. 8. frei .T. 0211/62 53 23

Langeoog Fwhg., Toplage, ab 29. 8. zu vern Tel. 04421–2 16 68

Langaoog
Ferienwohnung für 4 Pers. ab 25. 8.,
evil. auch ab 19. 8. frei. DM 105,-/
NS 60,- per Tag. Tel. 05192/40 62

Langeoog
Mehrere Kft.-Appartements (Neub.)
ab August noch Termine frei. Tel.
04954/5095

Morsum/Sylt am Watt 1-Zi-App. f. 2 Pers., sehr ruh. Reet dachhs. ab 8. 8. frei Tel. 04654/332

Winter, Frühjahr und Herbst in Kampen auf Sylt. Ruhe und Weite genießen in behaglichen Appartements mit Komfort u. persönlicher Atmosphäre! Gästehaus Spielmann Tel. 04651/4 29 24

Sylt-Westerl. Hüs-Rum-Härt, Kft.-Hs., gr. Garten, 6 Ps. ab 11. 8., ab 25. 8. 2-8 Ps. Tel. 04537/407

Varel - Nordseebad Dangast

Gemütl. Fe'Wo. f. 5 Pers., 130 m², ab sofort frei, Tel. 04451/5979 Westerland

2-Zi.-Kft.-App.. Zentr., Nh. Strd Tel., TV, v. 21. 7.-1. 9. frei. 040/647 17 43 Westerland/Syft Im Belveders, dir. a. Meer. Ruhezone u. doch zentral gelegen, App. m. gr. Südbalk, m. Blick auf Dünen u. Meer frei. Tel. ab So. 10 Uhr 0421/49 II 10

Insel Langeoog Urlaub in modernen Apartments u. Ferienwohnungen z. **Selbstbe** wirtschaften. Direkt am Strand u. Kurviertel! Schwimmbad, Sauna u. Restaurant i. Haus. Tel. 04972/6079 SYLT

ist bei jedem Wetter schön Hübsche Ferienwohnungen und Häu-ser in jeder Große und Lage frei. App.-Vermittlung CHRISTIANSEN Alte Dorfstr. 3, 2280 Tinns Tel. 94651/3 18 86

Nord- und Ostsee frei. 04331/65 04 Morsum/Sylt Lux.-Fer'whg. (4 Pers.) in Reetdach-landhs. m. Blick a. d. Wattenmeer, ab 11. 8. fr., 040/59 18 41 u. 04654/13 41

Sylt – Ferienhaus in Keitum-Munkmarsch für gehobene Ansprüche frei ab 18. 8. Tel. 04102/ 62139

Morsum/Sytt, Kft.-Fe'wo., 2 Zi., 4 Schlafpiätze, ruh. Lage zak Wattblick, Terr., Strandkorb ab 5, 8, 84 frei. Tel. 040/86 80 52 ab 19.00 Syst - Somentand 1
Mecresbick, Reetdach, freistehend.
Hs. I. 4 Pers., kft., Spälm., Farb-TV
etc. ab 29. Juli bis 26. Ang. zu venu.,
300.- DM pro Tag. Tel. 04652/539 od.
02171/32101

Ostseeresidenz Damp 2000 Komtort - Fenenwohnunger: / Hause vermetet Spittler, Postlach 100, 2335 Damp 2, Tel 04352 - 52 11

Heiligenhafen (Ostsee) frei: ab 24. August Kft.-Wohning im Feriempark, See-blick, gute Ansstattung, preisgfinstig. Wellenbad kostenios. Tel. 04102/ 621 39

Fehmarn / Südstrand Bung., dir. am Strand, für 4–6 Pers v. 15, 8, 84 noch frei, 04931/40 19

Langhoiz/Ostsee komft. Perienhs. f. 4 Pers., ab 29. 7. frei, 200 m z. Strand. Tel. 040/ 850 73 36 ab 18 Uhr Miendorf/Ostsee Kft-App. dir. a. Wasser m. Swim mingp., f. 3 P. ab 16. 8, 84 frei v. priv. T. 04552/13 26

Ostseebad Dump 2008, kft. priv. Fer.-Häuser u. -Whgn. vermietet preiswert Tel. 04352/53 00 oder 51 88 Ostsee/Sierksdorf, Pewo f. 2-4 P. ab 3, 8, 84 fr., Farb-TV, gr. Balk., Südl., Seebl., Hallenb. u. Tennispl. vorb., p. Tg. DM 70,-, T. 04563/71566

**Timmendorfer Strand** Aug./Sept. Studio-App. frei Tel. 0421/255878 ab 18 U. **Timmendorfer Strand** 

App., Terr., ruhig und zentral. ab August, Tel. 04503/53 13 Malente, Villa am See mit Boot

Ostholst., Wald- und Seenparadies, 70 m², Lux., 2-6 Pers., Tel. 04349/679 Aligou. Ferieuwohnung/Halbhaus in herrlicher Lage. 60 m. für 2-4 Pers. zu vermieten. DM 50,- p./Tag. Frei August/September. Tel. 08332/12 75

Garmisch.-Par. Neu erb. komf. Fer'whgn., ruh. Lg., 2–5 P., J. Ostler, Gästeh. Boarlehof Brauhausstr. 9, Tel. 08821/5 06 02 Komf. Ferienwohnung neu, ruh. Lg., 80 m², 4-5 Pers., Näh. Kochelsee, 25 km v. Garmisch. Tel. 08821/46 87, ab 20 U. 08851/ 51 38 + 13 75

Herri, roh. Fewo in renov. Bauernhof b. Bad Tölz/Übb., Nh. Kochel- od. Te-gernsee, Holzhalkendecken, Kachel-ofen. Zhg. gemüt. Komf.. ab sof. fr. DM 450.- p. W., 089/811 61 91 v. 9-10 vorm.

Viel für'n Preis im Ferienpark 8379 Bischofsmeis: 3-Raum-Wohnkom-fort, tolle Disco + Sportanlagen, Sommer- u. Winter-Ferienort. Tel. 09920/241. Prospektanfragen

Boden-Boden
Haus Sahlbach, Komfort-Ferienappartements mit Garagen, inmitten
schönster Landschaft, ruhig und
doch zentral gelegen, zu kleinen
Preisen Information: Villa Sahlbach,
Lessingstraße 7, 7570 Baden-Baden,
Tel 07221/2.3780

Soig / Südschwarzweld Pewo im Privaths., großzügig mit al-lem Komf. ab 18. 8. 84 noch frei. Haus Thoma, Titiseestr. 2, 7825 Lenz-kirch/Saig. Tel. 07653/18 87

Wenn Ferienhausurlaub erst kostenlosen Katalog anfordem! . Hein & Co.

**Bad Bevensen** Kft.-App. Balkon, rubige Lage, sof. u. später frei. 05821-1999

Bodensee Fewo bis 6 Pers. Tel. 07556/8368 od. 030/811 62 37

Fewo Sytt, Obb.. Badgastein, Costa d. Sol u. an viel. and. Orten. ab 11. 8. frei, Wesemann, Postf. 17 48, Friedrichstr. 28 I, 2290 Westerland, Tel. 04651/77 45

Halmonkiee, Fe.-Whgn., 2-4 Pers. ab DM 40,-75,- tägl., Immo-Büro 3380 Goslar 2, Postf., 05325/27 46 Pfälzer Wald – Bad Berazabern

Perienwhgn. frei. Tel. 0711/75 29 58 ab 18 Uhr. Yocht-Hof Edersee. Gemütl. Fe-rienwhg., ca. 80 m², schön. Wohnl., 2 Min. v. Strd.. Wassersp., Wäld.. Ber-ge, b. 4 Pers./Tg. 49.- b. 88.-, Tel. 06621/2015. ab 17 Uhr 05623/46 89.

2 Ferieuwotm., Südhang Hambacher Schloß/Neustati-Weinstr., am Pfäl-zer Wald. Panoramablick, Sonnen-terr.. Liegew., 2-4 Pers., 45- bis 60.-DM. alles inkl., 06321/8 12 94

AUS AND Urlaub in Dänemark

Ferienhäus, a. d. schönst. Stränden d. Nord- i Ostsee, des Limfjords v. Ringkøbingfjord Frits Ferienhausvermittlung Hottevænget 12, 6040 Egtved Tel 0045/4 96 34 57 oder 0045/5 55 34 38

**Nord-Seeland** Ferienhäuser ab 11. 8. v. priv. z. verm. T. 040/48 27 45 od. 09452/ 30 83 96

Bornholm Sanorken 2 Ferienhäuser für 6 od. 8 Pers. Noch freie Termine in der Hauptsalson 1984. ab 34. Woche halber Preis. Tel. 0045 3 99 26 60 Dünische Ostsee Insel Lolland-Faister. Noch Perienhäuser frei ab 21. 7. Tel. 0045/3 92 23 88

insel Als (Alsen) Dünemark Ferientänser, Whg. a. Bauernhöfen. Nord-Als Turistservice. Storeg. 85-s. DK 6430 Nordborg, (00454) 45 16 34

Dönemark ab DM 195,- Wo. Ferienhäuser, Fri, Sörensen, Dorfstr. 36 a, 3012 Lgh. 8. T. 051 1/74 10 11

Sommerhäuschen im Schärengarten an der Ostsee mit Böot, u. Badebrük-ke zu vermieten. Anfragen an Charty Pettersson, PL 2324, S-76 100 Norr-tälje/Schweden

Wir suchen

Angler, Wanderer, Pilz- u. Beerensamm-ler, Kanuten, Radier, Segler, Natur-freunde, Mineralsucher, Ferlenhausur-lauber, die einen naturmahan Urbaub in Varmland, Dalsland u. Västergöttand verbringen mächten, Infos kostenios Schweden-Relsen West S 65105 Karlstad/Schweden Box 323 A · Tel. 0046/54/10 21 70

FERIENHÄUTER-FERIENWOHNUNGEN Scandinavien Holiday Center, Lemvig (Dänemark)
Ferlenwohnungen in der bezaubernden Landschaft des Limfjord.
Jerzt buchen – besonders günstig
Sonderpreise 04.08.25.08..z.B. 4 Pers. DM 550,-/Wo
Sonderangebot ab 25.08.: 2:1 oder 3:2 zu buchen bei ihrsm Reisebüro oder Vermittlungs-Bureau Dänische Ferienhäuser Waller Heerstr. 176, 2800 Bremen, Tel. 0421/387091. Fs 246108

GARANTIERT HÄUSER FREI AM STRAND

GARANTIERT HÄUSER FREI AM STRAND

Geben Sie schnell und sicher - 30 freie Angebote mit Bild werden fur Sie durch unsere EDV ausgesucht. Sofortige, kostenlose Zusendung. Bilte durch unsere EDV ausgesucht. Sofortige, kostenlose Zusendung. Bilter in Därnerstein von der Strandstallen unser überall in Därnerstein. Beitragstallen Strandstallen Strandstallen und der Danische Sommerkeus Vernettung Kongensgade 123, DK-6700 Esbjerg Durchwahl 06455 12 26 55

Westküste Dänemark. lusel Fano

Komfort-Fe.-Welunungen

Ernen/Wallis

Westküste Dünemark. Inset Farts Fanospezialisi verm. Ferienhäuser a. d. Insel Fa-ns. Direktverm. Fordern Sie bitte Prosp. m. Potos u. a. Bitte Termin u. Personeuzahl nicht verges-sen. Panospezialisten. Postvejen 86, Sønderho. 6720 Fans. Tel. 0045/516 43 99 oder 6045/ 681 42 02 17-21, Wochemende 9-21 Uhr.

Ferienhaus in Cavalair, 2 SZ, Schwimmb. ... Tennispl. vorh. T. 02225/38 99 AROSA "Rothorubilett": Die Top-Appartements bis 6 Personen. Großes Rallembad, Tennis- und Squashhallen. Tel. 004181/31 02 11

> Côte d'Azur, Ste. Moxime ruh., komf. Villa, Pool, Blick auf St. Tropez, und Meer, ab 12. 9. frei, Tel. 06172/41306

Nähe Bertmeratp. 1-5 Zimmer lür 2-7 Pers. Sommer- und Wimterkurori. Ruhige Lage. Bergwandern, Tennis, Tischtennis und Schwimmen. Schneeachere Abfahrten u. Langlauf v Dez.-April. Pro Pers./Tag DM 17,50 - 25,--. Kosteniosen Prospekt u. Video-Film a fordern, Tel. 02 31 - 52 74 78. Cop Concluters/Mittelmeer 2-Zi-Pwig., 4 Pers., dir. a. Wasser, 6, 8. – 4, 9, 84 frei. Tel. 040/880 35 47 ab 18.00 Uhr Ferienw./Wollis, 75 m², 2100 m, idea-les Wandergebiet, Tennisplätze st. Hallenbad vorhanden, frei v. 11. 8. bis 30. 9. 1984, Tel. 02723/50 71

Ferien und Klavierspie<del>le</del>n Wallis/Schweiz Chalet mit Steinweyflögel, Wohn-raum/Kamin, 3 Schlafzi., 2 Bäder, Kil., Spül- u. Waschm., Zh. Tel. 004127/41 89 78 Teleion: 0611/6312/16

Bod Zerzoch/Schweiz D. Schweiz Grenze, Wohnung 52 m² s. frei Tel. 02565-1390

Östl. Zürichsee 700 m Höhe, 2 Zi.-Kft.-Whg., Ferns., gr. Terr., SFr. 58,-4ag, Tel. 040/ 722 44 65

Schweiz-Leazerheide, Gotf. Tennis, Schwimmen, Surfing, Reiben, Wan-dern, I. Komfort Ferienwhg direkt am See, bis 6 Pers. zu vermieten. Tel.: 030/432 20 03 o. 030/496 48 84

Apullen, Halbinsel Gargarno, ab 1. Sept. bis Jan. 85 App's., 2-6 Pers. ab DM 12.- pro Pers./Rag, frei. Ideal z. überwintern, günstiger Monatspreis, ganzjährige deutsche Beratung. Sti-dio Patricia Casella Postiale I-71618 Vico del Gargarno (FG) Ligurien
Individuelle Ferienwohnungen in einer ehemaligen Olivenmähle, ruhig und ländlich gelegen nahe San Remo. Für 2 bis 6 Personen, mit Gärten. Vacanza Ligure GmbH, 8032 Gräfelfing, Scharnitzer Str. 17, Tel. 089/85 38 39

Doppel-Bung, jeweils 3 ZL, Kü., Bad, noch frei ab 8. Sept. Tel. 06151/451 84

Billig-Bungalows und FeWos ADRIA-ZENITH 22 (0961) 13081

TOSKANA Fe-Wo + Villen ITALIEN-TOURS · 040/32/7611 Johanniswan 3, 2000 Hamburg 1 FeWo-Bungalows frei!

CAORLE LIGNANO JESOLO BIBIONE - @ 0039/431 - 43221

TOSCAMA Nähe Siena komf. Whng. in Landvilla, 2 gr. Zl., Kli., Bad, Loggia, v. möblieri an 1–2 Pers. preisw. zu vern. Casilli 520 20 AMBRA (AR) Tel. 0039/55/99 68 80

**Bad Hofgastein** Kft.-Fewo, v. 4. 8.-8. 9. wieder frei, T. 040/605 07 47 Nähe Seefeld/Tirol

Komf. Ferienwohnungen, ca. 40 m². idealer Urlaubsort. herrt. Wander-geb., Hous Hondl, Leutsch, Tel. 0043/ 52 14/68 55, Frau Risabeth infor-miert Sie gern.

Osterreich/Kielmunisertal, Kft.-Fe-rienwhg., 2-4 Pers., ruh. Lage, gr. Baik. m. herr!. Blick, TV, Sauna, 2 Tennispl., ab sof. frei, 02191/2 68 62 Truunsee-Satzkammergut Komf, 3-Zi-P, Whg. in Akmünster, 4 P., gr. Balkon, Seebl., priv. Badepl., T. 08104/71 85

Côte d'Azur

Neubau-Fewo, direkt am Strand m Terrasse, T. 0234/23 21 80 Côte d'Azur/Antibes schöne Ferienwohnung u. Haus Tel. 0033/93/950241 deutschspr.

Frunkreich ab DM 195,-fWo. Ferienhäuser FHI Sörensen, Dorfstr. 36a, 3012 Lgh. 8, 7el. 0511/74 10 11 Sonnige, Komf.-Fertenwig, in deutschem Privathaus an traumhaf-ter, absolut ruhiger Panoramalage von Nizza. Tel. 0033-93-98 36 75

Södfrankreich, gemütl. einger. Fe-rienkaus in Port Grimaud, bis 5 Per-sonen ab 25. 8. 84 2 Wochen DM 2000,- zuzigt Motoroot, zu vermie-ten. Tel. 0228/65 46 89

Côte d'Azur Villa mit Pool f. 10–14 Pers. weg. Krankheit kurzfr. noch Termin Juli/Aug. frei. Tel. 0711/2 57 16 84

Côte d'Azur PERSONNUMBERSER, VILLER, MINELS on den schön-sten Lagen zwischen Nuzzi. Cannes, St. Michtne, St. Tropier, Carolaine. Le Lavandou, le Costat, Cao d'Andie, etc. . . . MINESMA. Alle Judieszelben, auch summersen einer. St. Nauchrosse auch untmissiber von Reissenwirtt möptich. Fordern Sie unseren Grab-Birthetalog art. CDTE \$78,000 - NESSERBERS SIEBER Georgetstemstraße 19. 0-8210 Prion 22.0.9951/27.06 + 10.09

Côte d'Azur (Frejus): Preiswertes 36 m² Ferienchalet. Frei Juli-Okt. T. 0711/83 29 38 & 0711/ 83 23 85 Ihr Spezialist für France Hotels an allen Kusson enscriument ausführlicher Agence Françaiss Briddatalog Friedrickstraße 25 7000 Stuttgart 1 Tol 07 11/25 10 10 25 10 19

Noch freie Termine August / September

Urlaub an der franz. Atlantikküste? Club Allanlique

COTE d'ARGENT - WIR sind DIE Speziaisten Beauner Pfatz 5 : D-6140 Benstreim - 05251/39077 u. 39078 - Tx 468481 CLAT spokt kostanios - dierjeret noch treren Objekta und Termine ab soloit stark ermög

47 H 31

. . . .

ीर्यन्तराज्यसम्बद्धाः इ.स.च्या

in value of 12 m Thouse

Beibaft vert

Service and the

阿尔亚亚 。这 

Den-Palitic

- 1.12

San Long A

und fear

~ 08£

CHN

Connes, Côte d'Azur gepfl. Villenbaush deut, fam. bietet: DZ/Bad. Frühst, auch HP, Tel. 0033/ 93/454722, Roferenzen 

Paraiso Fioral Teneriffa die beliebte Appart. Anlage im Süden des Paradies für Individualisten u. Aktiv urlauber, Surfen, Tatschen, Wassenski Tennis (Sorgwandern). 2 Wochen Flag Übern, 45 Dill 1097,-SÜDTOURISTIE

> Costa Blanca Ferienhaus ab 15, 9, frei. Tel. 05761/29 79

Sungatow 1. Steadig. + Lox.-Terr.-Why. jew. m. Pool + Pkw. Mo. - Fr. 9 - 17 II. 030/ 302 23 58 soust. auch Sa + So. 030/341 38 02 Ibiza gr. Villa mit Pool. Pkw, traumh. Meeresblick; ab 29. 9. 84 frei. Tel. 051181 01 13

La Palma Die Schönste der Kanaren
Brid. kl. Appt. Anlage (nnr. 8 St.).
Herri. Lage und Panoranta in paradies. Ruhe. Gr. Gartenanisge, mit
Swimming-pool. Tennispietz u. a. n.
Deutsche Leitung. Bildunterlagen
und information 003422/434975. Wir
rufen gern zurück

rufen gern zurück

Muliorca, Puerto de Alcudia, 6-P.Lux-Apt. m. Meerbi. v. Priv. zu vern.
Durch hauseig. Gart.-Anl. dir. m. d.
8 km ig. weiß. Sandstr. v. Alcudia
verb., Surf.-u. Wasserskimöglichk. i.
ca. 70 m. Entl., Tennispl. cz. 150 m.
entl., Erstvermietz. 3 Do. SZ. 2 Bd.,
kpl. einger. Kä. gr. W/kßzi. m. off,
Kam., Terr. m. off, Kam. + 56 m.
D-Terr. m. PKK-Möglichk. Noch
Term. fr. Juli/Aug., 150,-7g., Sept./
Okt. 120,-7g., 62431/3289

MORAIRA - Costa Bianca komft. Haus bis 6 Ps., Pool, Meerbl. 23.8./30.9. frei, Tel. 00 43 52 26 34 00

Costa del Sol, erstki. Bungalow, noch einige Wo. frei. 4–6 P., Sw.-P., 30 km westl. v. Malaga, 02685/348

Costa Blonca, genfl. Landhaus m. Garage, meeresnah, ab 15. 8. 84 f. seriose Mieter frei. T. 040/720 15 49 Gran Caperio Playa del Ingles Bungalow für 1-3 Pers., Dez. n. Jan. noch frei. Tel. tgl. 17-19 Uhr. 0228/35 11 42 Gren Caparia, Playa del Ingles Freistehender Bungalow, 2 Schlafzi., Swimmingpool, 300 m z. Strand. Tel. 02191/2 68 82

IBIZA Eft.-Whg. 80 m², 2 SZ, 2 Dachterr., 160 m², traumh. Bick a Meer + Sta. Enlalia/Strand, 5 Min. Betreuung am Ort, fr. ab 13. 9. 84, T. 06421/73 55

**TENERIFFA** exklusiv

MARUS-Apportements

Puerto de la Cruz, Ortstell La Paz.
Sehr gerdumig und elegant mit Panorama-Bitch auf den Atlantik, Für 2–3
Personen einsehl. Fing und Transfer.
3 Wo. ab Düsseldorf bei 3 Pers. Im
App. schon ab 1106,- je Pers. Unterlagen: O. Gebauer, Liliencrouring 13,
2000 Tangstedt 1. Tel. 04109/90 63
ab 17 Uhr.

Grun Canarin/Villa Edon Maspaloms, 2- und 3-Raum-Lux-Wohnugen ab DM 39,- pro Pers. und Tag. Preisw. Filige. Tel. 02554/233 **MALLORCA-Ostküste** 

Bgiw. a. Meer in Sdig. o. Hochhsr. 4-6 Personen, vögl. DM 85,-Nachsalson ab 1, 11, DM 65,-September DM 75,-; ferner Badehaus für Arthrose-Rhenma, Glocht u. E. Casa Flores Apart. Post. 95 Porto Cristo. Tel. 9-13 Uhr. No. Sa. 6034/71/57 05 28 GRIECHEN LAND Villen, FerWhgn, App. Festland/Inseln. Fáhrschiffe, Rüge Immobilien, Tel. 02 28/49 54 07 Johanne Burggraf, Kamielsterstr. 43, 5300 Bonn 3

Ferien in Florida Golf von Mexiko

In Sarasota/Bradenton vermieten wir unser gepflegtes und luxuriöses Wohnhaus. In Strandnähe gelegen, mit Klimaanlage und viel Komfort ausgestattet verfügt es über Schwimmbad, 3 Schlaträume und ist für bis zu 6 Pers. geeignet. Auf Wunsch Auto-Benutzung. August/September Tel. 07 81/3 63 86, Talex 77 21686

Barbados – Luxusvilla mit Sandstrand on der Karibik inkl. komplettem Personal, US-Dollar 750,- per Woche. Informa-tion: Tel.: 089/470 20 11 KUKDUIN/SCHEVERINGEN
Herrenbaus dir. a. Strand v. Dünen
3-Zi-Elage, Bad, FF, Tel., ruh. Gegend DM 500, Woche Tel. 0031/70/
237141

Horide W. Poin Beach Lux.-Villa in. Pool, 300 m. z. Strand, 3 Schlafz., 1 Woche DM 1500,-Tel.: 02191/66465 KORFU + KRETA App. n. Hotels, JP-Reisen, 2 HH 13, Johnsallee 8, 040/44 30 34

BURG - SCHOTTLAND Ostkilste: Große 2-Btagen-Ferlan-wohnung, 2 Schlafzimmer, 2-4 Erwachsene 0 21 34/6 93 91

Für Unserre 

in gardings

Control of the control

ūrau8en:E

Dranen, H

Record to the second second

### SCHACH MIT GROSSMEISTER LUDEK PACHMAN

Eine knappe – und unnötige – Nie-derlage erlitt in London die "Welt-mannschaft" im Wettkampf über vier Runden gegen die UdSSR. In der Weltauswahl fehlte unter anderen Portisch, den man ursprünglich recht unverständlich auf Platz 7 aufstellte, hinter Seirawan, der dann nach zwei Niederlagen London verließ und von Larsen ersetzt wurde. Portisch blieb dem Wettkampf aus Protest gegen diese Aufsteilung der Mannschaft fern – auch Hort wäre eine wesentliche Verstärkung dieser Mannschaft

Stig DM 550, Av.

STRAND

Osta Bianco nemaus ap 15 9 in

gr fille me fiel e

La Peima

Schools der Kanne 1 Apply Marie million 26c and Cabonar ha the Uniformly Large Transport, 18 Length Barrier Committee Karl Smill Tales der and

E. Prome de lambre.
E. c. Mesmal e formate
baseaux Samuelania.
E. C. Mesmal e formate
baseaux Samuelania.
E. C. Mesmalenia.

利益の 200 年 予定権 分支 で は、分割を数

ger Server in 1 Establic Server 1991 Ave Filipe Alls North In Museum (1992)

Byrecalis to

un Conorio. Piopo salge

THERIFFA excha

大きない かんさきの (日本の)

AREAL SARRIEMENT OF THE SARRIE

Gran Canana you far

ALLORCA-OSHE

3-0 2-15 1827 Mg

27 25 200 CZ 1

Tred Fire

ries in Floh off von Med

iracios - lum

- SCHOTT!

An den Spitzenbrettern besiegte Karpow Andersson 2 1/2: 1 1/2 und Kasparow Timman im selben Verhältnis. Dagegen blieb Kortschnoi gegen Polugajewski mit 2:1 erfolgreich und spielte unentschieden gegen den in der letzten Runde eingesetzten Ersatzmann Tukmakow. Hier sein Sieg aus der 2. Runde;

### Réti-System

Kortschnoi - Poługajewski 1.Sf3 Sf6 2.g3 d5 3.Lg2 c6 (Eine als sehr solide geltende Aufstellung, ge-gen die Kortschnoi etwas neues vorbereitet hat:) 4.6-6 L45 (Lg4 ist meines Erachtens genauer!) 5.63 h6 (Nicht unbedingt notwendig - nun bleibt Schwarz in der Entwicklung zurück.) 6.c4 e6 7.Le3!? (Völlig neu und ungewöhnlich - bisher pflegte man den Läufer immer auf b2 zu entwickeln!) Le7 8.Db3 Dc8 (Der Zweck des Lauferzugs war, die sonst günstige Ver-teidigung Db6 zu verhindern – in der c-Linie steht die Dame nicht günstig -Kortschnoi wird es auf eine ein-drucksvolle Weise beweisen.) 9.Sc3 0-0 10.Tacl Lh7 11.cd5: ed5: 12.Se5 Ld6 13.Ld4! (Über diese Strategie würde sich R. Réti sicherlich freuen: Der d-Bauer bleibt auf d3, um den Lh? in seiner Wirkung zu beschrän-ken. Nach Teß will Weiß mit 14.f1 fortsetzen und sonst droht 14.Sb5. Selbstverständlich scheitert c5? an 14.Sd5:) Lc7 14.e4! (Bei überlegener Entwicklung öffnet Weiß nun die Position.) del: 15.de4: Sa6 (Nach Sbd7 wäre 16.Lh3 unangenehm.) 16.Sc4 Sd7 17.a4 Sac5 18.Da3 Se6 19.Le3 Sb6 20.Sd5! (Eine "petite combinaison" wie es Canaplanca pannte: Weiß wird mit Läuferpaar klaren Positionsvorteil haben:) Sc4: 21.Tc4: Dd8 (cd 22.cd wäre schlecht, zum Beispiel Sd8 23.Tfc1 usw.) 22.Sc7: Dc7: 23.b4 Dc7 24.Dc3 Tfd8 25.f4 f6 26.b5 cb5: 27.ab5: Td7!? 28.Tc8+ Tc8: 29.Dc8:+ Sf8 39.Dc4+ Dc6 31.Dc6:+ Se6: 32.La7: Sd4 33.Lh3 Se2+ 34.Kf2 Td2 (Auf diese Gegenaktion hat sich Polugajewski offenbar verlassen, als er mit seinem 27. Zug den Ba7 im Stich ließ - es wird jedoch gar nichts einbringen -Schwarz ist verloren!) 35.Ke3 Tb2 36.Le6+ Kh8 37.Td1 g5 38.Td8+ Kg? 39.Lc5 gf4:+ 40.gf4: Lg6 und Schwarz überschritt gleichzeitig die Bedenkzeit. Genausogut hätte er aufgeben können, da 41.Lf8+ Kh7 42.Td7+ Kh8 43.Lg7+ oder auch 41.Td7+ Kh8 42.Le7 sofort gewinnt.

Im offenen Turnier in Baden-Baden (10.-18. August) spielen filmi Großmeister und andere Titelträger mit. Es gibt noch freie Plätze, Anmeldungen: "Org-Chess", 6620 Völklingen, Telefon 06898/620 22.

Lösung vom 13. Juli (Kg1,Dd1,Ta1,e1,Lb2,c2,Sd4,f1,Ba2, b3,f3,g2,h3): 1 . . . Tg2:+ aufgegeben -2.Kg2: Dg5+ 3.Kh2 Ld6+ 4.Kh1 Sf2 Öberg-Unander (1983)

| 4 |          |    |   |            |     |  |
|---|----------|----|---|------------|-----|--|
|   |          |    | * | $\otimes$  |     |  |
|   | ß        |    |   |            | *** |  |
|   |          | ** |   | <b>(4)</b> | *   |  |
|   | <b>l</b> |    | 0 |            |     |  |
| ß |          |    |   | 77         | Δ   |  |
|   |          |    |   |            | *   |  |

Schwarz am Zug gewann (Kg1,Tc1,Lb3,e3,Ba2,b5,f4,g2;Kf7, Tc6,Lc3,Se7,Ba7,b6,e6,f5,g4)

### DENKSPILLE

### Würfelei

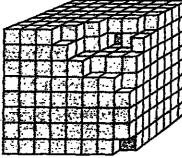

Hier entsteht unzweifelhaft ein Würfel. Wieviele Würfel werden mindestens noch benötigt, um den gro-Ben zu vollenden? Er soll natürlich massiv sein!

### Kopfrechnung

Bitte teilen Sie 50 durch 1/2 und zählen Sie fünf dazu. Aber kopfrechnen, bitte! Haben Sie's?

### Rätselhaft vereint

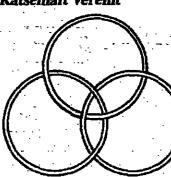

Dies sind die berühmten drei Borromäischen Ringe: Können Sie beschreiben, auf welche Weise sie miteinander verbunden sind?

### Zahlen-Palindrome

Das sind Zahlen, die vorwärts und rückwärts gelesen denselben Wert haben. Mathematiker schlagen sich zum Beispiel mit dem 196er-Problem

herum. Dabei nimmt man eine beliebige Zahl und addiert zu dieser ihre Spiegelzahl. Mit der Summe verfährt man entsprechend und so fort. Meistens kommt irgendwann ein Palindrom heraus, beispielsweise: 194+491=685 +586=1271 +1721=2992 und das wär's dann schon! Wie heißt das entsprechende Palindrom bei der Ausgangszahi 197?

### Scharade

Alles hängt und drängt zum ersten. Das zweite zu graben ist nicht schwer. Wer ein Ganzes besitzt, braucht das erste nicht mehr.

Auflösungen vom 13. Juli

### Magie im Quadrat



Ist es nicht erstaunlich, daß schon gische Quadrat die genannten Bedingungen erfüllt, und auch die Zahlen in den fünf kleinen Viererblocks die magische Summe ergeben?

### Gespiegelte Geschwindigkeit

Die auf 34943 folgende Spiegelzahl ist 35053. Folglich ist Huschke in der Stunde 110 km gefahren!

### Wieviel Sternlein?

Im Idealfall wird ein ja extrem weit entfernter Stern von einem Objektiv immer als Punkt auf dem Film abge-

### bildet werden. Bei gleicher Blende sammelt ein Teleobjektiv wegen der größeren geometrischen Öffnung aber mehr Licht, als das Normale. Folge: Alle Stern, punkter sind hel-

### Unterteilung



So wurde das Viereck in vier kongruente Vierecke unterteilt. Immer im Kreis . . .

Man braucht wenigstens drei Kreisbögen, um die neun Punkte geschlossen zu verbinden, zum Beispiel in der hier gezeigten Weise.

### **REISE®WELT**

MAGAZIN FÜR DIE FREIZEIT mit Auto, Hobby, Sport, Spiel Verantwortlich: Heinz Horrmann Redaktion: Birgit Cremers-Schiemann

Godesberger Allee 99, 5300 Bohn 2 Telefon (02 28) 30 41

# 🖹 Das große Kreuzworträtsel 🐇 🦠

| Rechts-<br>begriff                 | med.<br>Zeit-<br>raum | 1                                                | Erdteil-<br>bewoh-<br>ner              | 7                                    | Fluß<br>durch<br>Rom            | dt.<br>Kaiser-<br>name    | Fluß<br>Zur<br>Aller            | Abk.f.<br>einen<br>Bibel-           | dt.<br>Für-<br>stenge-<br>schlecht | An-<br>spruch          | 7                            | Engels-<br>gruß<br>an           | 7                                                | Vorna-<br>me<br>Brenta-    | Führer<br>der<br>Musen              | nord.<br>Unter-<br>welt         | Baum-<br>woll-<br>samt            | V                     | Zeichen<br>für<br>Neon     |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------|
|                                    | ₹                     | <del>                                     </del> |                                        |                                      | 1,6381                          | 4                         | A                               | teil                                | schlecht                           | •                      |                              | Maria                           | <del>                                     </del> | nos                        | Terreson1                           | <b>V</b>                        |                                   | <del> </del>          | V                          |
| Zeichen                            |                       | <del> </del>                                     | Bùcher-                                |                                      | das<br>Ralti,                   |                           |                                 | <b>-</b>                            | -                                  |                        |                              | kost-                           |                                                  | 6<br>Mu                    |                                     |                                 | -                                 | ┼                     | -                          |
| für<br>Nickel                      |                       | <u> </u>                                         | gestell                                |                                      | das<br>"Balti-<br>sche<br>Meer" |                           | <u> </u>                        | <u></u>                             |                                    |                        |                              | spielig                         |                                                  | schel-<br>inhalt           | _                                   |                                 |                                   | <del>  _</del>        | <u> </u>                   |
| Meer-<br>schild-<br>kröte          | -                     |                                                  |                                        |                                      |                                 | _                         |                                 | österr.<br>Ge-<br>wicht             |                                    |                        | österr.<br>Bundes-<br>land   |                                 |                                                  |                            |                                     |                                 | lett.<br>Hafen                    |                       | Burg-<br>frauen-<br>gemach |
|                                    |                       |                                                  |                                        |                                      | lat.:<br>Land                   |                           | Stadt-<br>tei!<br>von<br>Berlin |                                     |                                    |                        |                              |                                 |                                                  | Mittel-<br>meer-<br>kiefer |                                     | Rhein-<br>Mün-<br>dungs-<br>arm | <b>Y</b>                          |                       |                            |
| männi.<br>Haus-<br>tier            |                       | Seebad<br>in Flo-<br>rida                        |                                        | súdital.<br>Hafen-<br>stadt          | - "                             |                           |                                 |                                     |                                    | 10                     | Kurort<br>i, Süd-<br>tirol   |                                 | Kon-<br>kurs                                     | -                          |                                     |                                 | 7                                 |                       |                            |
| Ostgo-<br>tangs-<br>schlacht       |                       |                                                  |                                        |                                      |                                 |                           | kleines<br>Musik-<br>stuck      |                                     |                                    | Monats-<br>mitte       |                              |                                 |                                                  |                            |                                     | große<br>trop.<br>Echsen        | _                                 | MiRge-<br>schick      |                            |
| <b>A</b>                           |                       |                                                  |                                        | Eskimo-<br>apostel                   |                                 | nord.<br>Gänse-<br>vogel  |                                 |                                     |                                    |                        |                              |                                 | österr.<br>Sänge-<br>rin                         |                            | Teil d.<br>Unter-<br>schen-<br>kels | >                               |                                   |                       |                            |
| Aus-<br>drucks-<br>weise           |                       |                                                  | lat.;<br>also                          | -                                    | 3                               |                           |                                 | landw.<br>Besitz                    |                                    | kirchl.<br>Begriff     |                              | sowj.<br>balt.<br>Repu-<br>blik |                                                  |                            |                                     |                                 |                                   |                       |                            |
| griech.<br>Buch-<br>stabe          |                       |                                                  |                                        |                                      |                                 | Mutter<br>der<br>Helena   |                                 |                                     | Marine-<br>mai b.<br>Kiel          | -                      |                              |                                 |                                                  |                            | russ.<br>Wind-<br>hund              |                                 | Abk.f.<br>siehe<br>auch           | >                     |                            |
|                                    |                       |                                                  | Teil<br>v. Viet-<br>nam                |                                      | Zwer-<br>gen-<br>konig          | •                         |                                 |                                     |                                    |                        |                              | Volk<br>i. Nord-<br>europa      |                                                  | rumān.<br>Land-<br>schaft  |                                     |                                 |                                   |                       |                            |
| Hoch-<br>schule/<br>Kurzw.         | -                     | sauber,<br>ordent-<br>lich                       | -                                      |                                      |                                 |                           |                                 |                                     | <i>neun</i><br>Töchter<br>d. Zeus  |                        | Nahost-<br>Bewob-<br>ner     | -                               |                                                  |                            |                                     |                                 | -                                 |                       |                            |
| P                                  |                       |                                                  |                                        |                                      | Regen-<br>umhang                |                           |                                 | Mar-<br>schall<br>Napo-<br>leons I. | -                                  |                        |                              |                                 |                                                  | Skat-<br>wort              | -                                   | 2                               | livrier-<br>ter<br>Diener         |                       | Fuß-<br>ball-<br>spieler   |
| Bűhnen-<br>auftritt                |                       | Milch-<br>verwer-<br>tungs-<br>stelle            |                                        | polit.<br>Vereini-<br>gungs-<br>ziel | -                               |                           |                                 |                                     |                                    |                        |                              |                                 |                                                  | singbare<br>Weise          |                                     | frz. Mz.<br>Artikel             | >                                 |                       |                            |
| Person-<br>lich·<br>keits-<br>bild | -                     | V                                                |                                        |                                      |                                 | griech.<br>Buch-<br>stabe |                                 | Pfeil-<br>gift                      |                                    |                        | Vor-<br>name<br>der<br>Caron |                                 | österr.<br>Kom-<br>ponist                        | -                          |                                     |                                 |                                   |                       |                            |
|                                    |                       |                                                  |                                        | Stadt<br>i, Süd-<br>tirol            |                                 | •                         | Prügel-<br>szene                | 8                                   |                                    |                        | <b>V</b>                     |                                 |                                                  |                            |                                     | Jazz-<br>stil                   |                                   | Teil<br>des<br>Buches |                            |
| lat.;<br>ebenso                    | altnord.<br>Prosa     |                                                  | alkoho-<br>lisiert                     | -                                    |                                 |                           |                                 |                                     |                                    |                        |                              |                                 | dt.<br>weibl.<br>Film-<br>star                   |                            | Ver-<br>wandte                      | -                               |                                   | A                     |                            |
| spen.<br>Anrede                    | >:                    |                                                  |                                        |                                      |                                 |                           | Kfz-Z.<br>Saar-<br>land         |                                     | belg.<br>Stadt                     | nord.<br>Nutz-<br>tier |                              | kost-<br>barer<br>Hals-         | -                                                |                            |                                     |                                 |                                   |                       |                            |
| Zeichen<br>für<br>Argon            | <b>-</b>              |                                                  | Initia-<br>len der<br>Schlü-<br>ter    |                                      |                                 | dt.<br>Bundes-<br>land    | -                               |                                     | •                                  | -                      |                              | schmuck                         |                                                  |                            | Zeichen<br>für<br>Zinn              |                                 | aites<br>Kfz·Z.<br>Nür-<br>tingen | 5                     |                            |
| Oppo-<br>sition                    | •                     |                                                  | ************************************** |                                      |                                 |                           | -                               |                                     | 4                                  |                        |                              | Tauch-<br>vogei                 | -                                                |                            | 4                                   |                                 | •                                 |                       | · ®_                       |
| Fluß<br>zur<br>Oise                | 9                     |                                                  | _                                      |                                      |                                 | Teil<br>des<br>Stuhls     | <b>-</b>                        |                                     |                                    |                        |                              | Licht-<br>öff-<br>nung          | >                                                |                            | -                                   |                                 | -                                 |                       |                            |
| 1                                  | Ť                     | 2                                                |                                        | 3                                    |                                 | 4                         | <u> </u>                        | 5                                   | -                                  | 6                      |                              | 7                               | <del>'  </del>                                   | 8                          | 1                                   | 9                               | -                                 | 10                    | 1/4                        |

# BRIDGE CONTRACTOR

### Problem Nr. 15/84 **9** 4 ♥ 5 2 ♦ A843 • B97532



N ♦ K • 864 S ♠KD32 ÖAK94

♣KD Süd spielt "3 Sans-Atout". Kann dieser Kontrakt durch bestes Gegenspiel zu Fall gebracht werden?

Lösung Nr. 14/84 Erstaunlicherweise macht Süd 12 Stiche! Er nimmt Cœur-Zehn mit

dem As und spielt Karo-Vier zur

Acht, Neun und Zehn. West setzt zum

Dame. Es folgt Cœur-Bube. Ost gibt die Dame. Süd nimmt und legt Karo-Dame vor. West setzt den König ein. Der Tisch nimmt und kassiert Karo-Sieben, um dann Pik-Buben vorzusetzen. Ost legt den König und Süc macht das As. Süd spielt dann Pik-Dame und die beiden hohen Karos ab. Süd hat als letzte drei Karten Pik-Neun, Cœur-Acht, Treff-Zehn und der Tisch Treff-As, -Sechs und -Drei. West ist mit Pik-Zehn, Cœur-Neun, Treff-König und -Neun machtlos, weil er in drei Farben im Abwurfzwang ist. Gibt er Treff, ist der Tisch sofort hoch. Trennt er sich jedoch von einer Karte in Pik oder Cœur, zieht

die Hand die hochgewordene Karte

Beispiel Treff fort. Der Tisch legt die

### Auflösung des letzten Bätsels

WAAGERECHT: 2, REIHE Taormina — Oker — Murnau 3, REIHE Eeden — Milan 4 REIHE Emile — Robbe — klar 5. REIHE Meder — Menelik 6. REIHE Speyer — Leget — di 7. REIHE Cer — Achim — Elias 8. REIHE Munch — Stade 9. REIHE Spuren — Adria — Lea ns 11. REIHE Ries — er — Toul — Grat 12. REIHE Ste Attentat 13. REIHE Soil - Sue - Eder 14. REIHE Nestor - Ta - Timpani 15. REIHE Kt. - Gna - Lenin - Te 16. REIHE Tito - Unkel - Rasen 17. REIHE Itala - Polen 18. REIHE Creme - Geher - One 19. REIHE Ehe - Stern - Reuter 20. REIHE Gerte Admiral - tot 21, REIHE Neer - Aribert - Altona

SENKRECHT: 2. SPALTE Garmisch-Partenkirchen 3. SPALTE Perugia - Entore 4. SPALTE Proller - Eris - Ge 5. SPALTE Mee - Meise - immer 6. SPALTE Id. - Meiun Sonate 7. SPALTE Neger — Senora — Ste. 8. SPALTE Man — Acker — Ulster 9. SPALTE reich — Altena 10. SPALTE Kotor — Anet — Grab 11. SPALTE Linde — Legende 12. SPALTE Emblern — Teufel — Mr. 13. SPALTE Brie — Silone — Petit 14. SPALTE Malta — Tibor 15. SPALTE Manet — Aladin — Raa 16. SPALTE Tun — Edam — Rebell 17. SPALTE Keule — Eppan 18. SPALTE Null — Larida — Otto 19. SPALTE Aida — Ena — Ente Neon 20. SPALTE Tuerkis — Asturien — Arta — CARABINIE = CARABINIERE

### VERSEHEDENE REISEZIELE IN DEUTSCHLAND

### Urlaub im Isarwinkel Erholen Sie sich für einige Tage in unserem neu erhauten Konsforthotel. Viele Moglichkeiten ă û î û û î ê ê sportlicher Betätigung in nachster Valle. u. a die längste Sommerrodelbahn der Welt. Ausflüge zu nahegelegenen Almen oder im Alpengebiet THE PROPERTY. 6 Tage HP Mendanswahi 0M 420.-12 Tage HP Mendanswahi 0M 820.-18 Tage HP Mendanswahi 0M 1220.-p. P. im DZ RESIDENZ BAD Hunderfreundliche terrien Luft wie Seki Urlaub Forsthaus Graseck

OBERSTDORF exklusiv erleben. Etholung in der grandiosen Oberstdorfor Bergweit, HOTEL TANNHOF, ein Haus das hochsten Anspruchen gerecht wird. Hallenbad, Sauna u. a.

Hotel Tannbof Tambol D 8780 Obersidori Obersidori Teleton (08322) 40 66, 40 67

### Eroffnungswochen NATUR HAT zu Sonderpreisen **IMMER SAISON** Draußen:Erholungsquelle Bayerischer Wald mit

seinen unzähligen Möglichkeiten zum Wandern. Drinnen: Heilguellen-Thermalschwimmbad. Solarium, Kneipp- und Fangoanlagen, Massage- und Arztpraxis -

alles für Ihren Kurlaub im A ALPHA KURHOTEL KÖNIGSHOF Richard-Wagner-Straße 1/12, 8397 Bad Füssing Telefon 0.85/31/2/2283

36 Für unsere Gäste sind wir Feuer und Flamme!



Peiterferien für Kinder in Schleswig-Holst., noch Plätze fre Prosp. anford. Ponyhof Biderdeich i 2241 Pielenhemme, Tel. 04803/447

### 217 001 777 asd

ist unsere FS-Nummer für die Anzeigenabteilungen WELT am SONNTAG und DIE WELT

Die "POST" in Pertankirchen (%-Autosunden von München), ein sehenswertes, im bayr. Barock einger. Rotel, u. einer bervorrag, kilche. Geeign. f. Ferien u. Wochenendirips. Jeilfäng.-Praissagehot: RZ/m. Bad ab 75,- inkl. Frühstlicksbuff.. DZ/m. Bad ab 105,- inkl. Frühstlicksbuff... Kinder im Zi. d. Ritern frei.

Post-Hotel Partenkirchen Ludwigstr. 49 8100 Garmisch-Partenkirchen Tel. 08821/5 10 67.



(830 m), Persönliche Almosphars, Alle Zi, mit höchstem Komtort, Gr. Hallen bed m, Liegewiese, Sauna, Solanum Kegelbahn, Minigolf, Tennis, Herri wege u. Loipen direkt ab Haus. UF ab 49.50/Person SCHWARZWALDHOTEL RUHBÜH 

> Zu jeder Anschrift gehört die Postleitzahl

### 1 Woche Baden-Baden

Schönes Wohnen Frühstücksbuffet Imbi8 vom Salatbuffet Feinschmecker-Menu Badische Weine Schlummertrunk Ausflüge, Veran Schwimmbäder - Sauna, Dampfbad - Gymnastik - Fitness-Programm

+ Massagen + Båderabteilung Kneipp'sche Anwendg. Kosmetik

Manikûre, Pedikûre Friseur, Uvasun-Braung. DM 1000

Quisisana Bismarckstraße 21 7570 Baden-Baden

**☎** (07221) 3446

# KUR- UND SPORTHOTEL REMISES Schwimmhalle - Teunishalle - Reithalle, Zimmer m. ParbTV, Radio, Telefon, Du./WC, Frühstlicksbüffet. Bis 23. 8. DM 93,-, v. 23. 8. - 6. 9. DM 75,-, ab 6. 9. DM 55,-, mit Prühstlick im DZ. 2433 Grömitz, Am Schoor 46, Tel. 04562/60 93

und squeezt West erneut.

CHELAT-THERAPIE RHEUMA - Naturheilk.-Bhdig. ab 11 Tage, ab 1210.-SAUERSTOFF-Prof. v. Ardenne SAUERSTOFF-ab 11 Tg., ab 1303,

Waidmannsrun DIĂT- UND NATURHEILHAUS 3118 Bad Bevensen, 05821/3093 Sehr ruhige Lage, geschmackvolle Zimmer, 110 Betten, Du-WC, Tel., Balkon Hallenbad 28° Sauna, Lift

Fango, MASSAGEN, u.v.a.m. Alle Preise inkl. VP im EZ. Unter ärztl. Leitung Landgasthof "HUBERTUS" 5948 Fleckenberg (Hochsauerland) Tel. (1/2972) 5968. Ein gediegener, komfort. Landgesthof i Rothaargebinge Absets v Streflenverkehr Alle Zi. mrt Bad/Du., WC u Balkon – Litt Sonnenterr aug Foreltenbach, Tennis, ideales Wandern, Hausprosp

\* HANSLEHOF \*
Thr Urlaubsziel! Ruhe — Erholung — Sport — Gastlichkeit 1 Woche mit Halbpension pro Person im DZ ab DM 469.-

Tauschen Sie Ihr Stadtgrau mal mit unserem stattlichen Grün Der Maßstab für Ihre Zimmer-Reservierung, Schwimmbad 7,5 x 12,5 m, 28° (Pool-Bar) - Sauna - Solartum - Fitness-Zentrum - Sonnenduschen - 70 Zimmer / 2 140 Betten (3 Sulten) mit Du/WC/Tel/Ratio, Farts-TV, Balkon, Restaurant, Salon, 2 Pub, Kutscherstube, Calèmit Terresse

### Ab 21 Tage 60,- DM inkl. HP p. P. Im DZ./VP-Zuschlag 10,- DM p. P. Einzel-zimmer-Zuschlag 15,- DM (ausgenommen bis Ende August) Wochenend-, Ferien- und Felerlage-Pauschalerrangement relexa hotel 3202 Bad Saizdetfurth, An der Peesel 1, '중' (05063) 29-0,

Em weiteres Relexa-Hotel in Bad Osynhausen, Büttestraße 1

Urlaubsregion "GEUTSCHE", Triberg/Schwarzwald

n, neuerbautes Hotel in direkter Weldlage, Fernacht – Halkenbad – Sauna – Restaurant – Bar – Klock, U Fab DM 45.- Pers, u. Tag im DZ, Halbpans ab DM 60,ii Pers, u. Tag im DZ, App. ab DM 329.- pro W6. Sport- v. Kurzentrum APPARTHOTEL "TANNENHOF"

7740 Triberg, Postlach 67, Talefon (D 77 21) 2 30 32

### FRANKREICH



HAUSBOOTE IN FRANKREICH Elsaß – Burgund – Anjou – Midi PRIVATOURS Kaiserstr. 145, 8360 Friedberg 06031/932 44

DIE WELT Tel. 040/347 43 80 und 347 42 30

Canada USA Alaska

### TOURISTIK

Preiswerte Fluge in alle Welt 1695, 1375, 1855, 1975, New York 795.- Bogota 1 695.-Bangkok 1 295.- Caracas 1 375.-Singapur 1 425.- Outto 1 855.-Joh Durg 1 795.- Rio 1 975.-Mexico 1 695.- ABC ab Frankfurt: Asuncion 1 895.- Miami ab 1 155.-TOUR-PLAN-REISEN - 5300 Bonn 3 (.-Adenauer-Pl. 15, 0228/461663

Wohnmobilreisen; z. B. im Herbst jetzt besonders günstig: z. B. Ein-wegmieten nach Florida zum hal-ben Preis! Ohne Rücktührgebührent Komplette Arrangements mit Flug 3 Wochen ab DM 2100,- pro Person Informationen bei: CANAM TOURISTIK, Alter Teichweg 17-19, 2000 Hamburg 76, Tel.: 040/29 11 18/19 München. Tel. 089/596193 + 596129 **GANAM** 

Kurzfristig in die USA? Ständig Sonderangebote 02151/15 28 @ 040/46 20 15 0611/55 04 00 • 0621/40 22 65

Weltweite Flüge

Sprechen Sie mit Spezialisten Reisebüro Sky-Tours Tel. 0611/76 26 67 od. 76 10 83

Hamburg · München · Stuttgart



### **AUSFLUGS-TIP**

Anreise: Von München auf der A 932 bis Starnberg, weiter auf der B 2 bis Weilheim, dort Abzweigung nach Wessobrunn; oder auf der B 17 von Augsburg über Landsberg am Lech, hier Abzweigung Richtung Weilheim (etwa 30 Kilometer bis Wesso-

Auskunft: Gemeindeverwaltung, Zöpfstraße 1, 8129 Wessobrunn.



### Wessobrunn

M itten im Pfaffenwinkel, Ober-bayerns reizvoller voralpiner Landschaft zwischen Isar und Lech, liegt Wessobrunn auf einer leichten Anhöhe. Unten schimmert der Ammersee, und im Süden ragt der Steilabhang der Zugspitze auf. Auf dem von mächtigen Linden gesäumten Hauptplatz steht ein verwitterter Granitstein. Auf ihm ist eines der ältesten deutschen Sprachdenkmäler, das "Wessobrunner Gebet", eingemeißelt.

Im Jahr 753 wurde das Benediktinerkloster Wessobrunn gegründet. So alt soll auch die Linde im Klosterhof sein. Die Sage berichtet. daß in ihrem Schatten der Baiernherzog Tassilo nach der Jagd rastete und tafelte, jener Tassilo, der Karl dem Großen den Gehorsam verweigerte und daraufhin geblendet und verbannt wurde.

Schwermut liegt über den Ruinen der Wessobrunner Abtei. Von der einstigen Klosterkirche steht nur noch ein romanischer Turm. der "Graue Herzog". Bei den Abbrucharbeiten nach der Säkularisation 1803 wurde nur ein mächtiges romanisches Holzkreuz, gestaltet wie ein archaischer, unbehauener Baum, gerettet. Es hängt jetzt in der Pfarrkirche. Allein die Hofanlage mit drei Flügelseiten und dem

Gästetrakt (aus dem Jahre 1680) blieben erhalten. Schwerer barokker Stuck schmückt seine langgezogenen Gewölbe. In ihnen lebt die innere Kraft und das hohe Lebensgefühl des Barock.

Verschwunden sind auch die Häuser der Baumeister, Maler, Schnitzer und Stukkatoren, die direkt an der Klostermauer wohnten. Über 800 Namen sind im Pfarrbuch für die Jahre 1600 bis 1800 verzeichnet. Wessobrunner wie Johann Baptist und Dominikus Zimmermann, der Erbauer des Rokoko-Juwels "Wies", Josef und Franz Xaver Schmuzer zählten zu den gesuchtesten Künstlern Europas. Sie bauten Kirchen, Paläste und Festungen. An den meisten bedeutenden Barockbauten Deutschland wirkten sie mit.

Erhalten blieb in Wessobrunn auch das Madonnenbild "Mutter der Schönen Liebe". Tausende von Pilgern wallfahrten zu ihm. Die nach der Legende von Herzog Tassilo während einer Bärenjagd entdeckten drei Quellen sprudeln immer noch. Im nahen Gasthof "Zur Post" aber sprudelt der Bierhahn mit dem süffigen dunklen Andechser Bier. Dazu schmeckt eine deftige Brotzeit aus der hausgeigenen Metzgerei. PETER HORNUNG



# Schnupftuch-Tausch

Bes: Wer in der speziellen Sammelstelle der Kurverwaltung in Bad Füssing benutzte Papiertücher abliefert, bekommt dafür blütenweiße – so lange der großzügig angelegte Vorrat reicht. Für zwei gebrauchte soll es je ein neues Schnupftuch geben.

Bad Füssing ist nicht allein in seinem Kampf gegen Sauberkeitsmuffel. In den Feriengebieten Schleswig-Holsteins werden in diesem Sommer 150 000 Mülltüten von ADAC-Geschäftsstellen, Tankstellen, Straßenwachtfahrern und Kurverwaltungen verteilt. Damit sollen Autofahrer und Feriengäste animiert werden, ihre Abfälle nicht irgendwo in der Landschaft zu hinterlassen. Die Beutel tragen den Aufdruck .... danke für saubere Natur, Straßen, Strände und Rastplätze!" Mit einem kleinen Gewinn, neu für alt, wird hier, mit einem Dankeschön dort versucht, die weitverbreitete achtlose Wegwerflust einzudämmen.

SÜDAMERIKA

SUDAMERIKA-FLUGE

HIN und ZURÜCK AB BRU/AMS

😋 L.A.F., e.V. 28 Bremen 1

Schwachhauser Heerstr. 222

SCHOTTLAND

Schottland

Urlaub

mit Non-stop-

Charterflügen

von Köln/Benn nack Edinburgh

Buchung + Beraturk

Telefon 0421 / 23 92 45

2120.- Montevideo 2130 1490.- Quito 1810 2080.- Recife 1690 1380.- Rio de Jan. 1995 2725.- Santia Cruz 2120 1590.- Santiago 2260 1670.- Sao Paulo 1995

Traurig genug, daß die Erziehung zum verantwortungsvolleren Umgang mit unserer Umwelt nötig ist. Und das in einem Land, dessen Hausfrauen im südländischen Ferienheim erstmal mit Besen und Scheuertuch die Spuren mediterraner Schlampigkeit beseitigen, bis auch der Leihvilla Fußboden so sauber ist, daß man davon essen kann. Aber offenbar nimmt das Saubermann-Syndrom mit zunehmender Weite der Umgebung ab.

demokratischen Regierungsform haben längst drakonische Maßnahmen ergriffen: Wer in einem asiatischen Stadtstaat zum Beispiel Zigarettenstummel wegwirft, muß mit hohen Geldstrafen rechnen oder wird zum Straßenfegen verurteilt. Es wäre doch schön, wenn der Papiertauschund der Müllbeutelaktion der gleiche Erfolg beschieden wäre wie jener Strafaktion: Sauberkeit, wohin man blickt.

Meran HOTEL BURGL\*\*

Abs. ruhige Sonnenlage, inmit-ten von eig. Obst- u. Weingär-ten. Komf. Balkonzimmer, Lift, Hausbar, HALLENBAD, Sauna,

Solarium, FREIBAD, gr. Liegewie-se. eig. TENNISPLATZ, überd. Parkplatz und Garagen. Kinder-ermäßigung. HP (inkl. Früh-stücksbüfett) ab 62,- DM. Inge u. Mantred Pinzger

MERAN/OBERMAIS, SUDTIR Tel. 8039/473/3 80 34

Andere Länder mit einer weniger



ÖSTERREICH / Zweiradtouren sind keine Domäne der Männer mehr

# Mit "heißen Ofen" durch das Gesäuse

In den hellen Glockenklang der weltberühmten Wallfahrtskirche in Mariazell mischt sich an diesem Sommermorgen der satte Sound unserer Motorräder. Die Zwiebeltürme glänzen in der Sonne, feiertäglich gekleidete Menschen bummeln zwischen Devotionalien- und Souvenirkitsch-Ständen. Mit dem Helm unterm Arm, mit etwas verstrubbelten Haaren und der Ledermontur betrete ich die Kirche und komme mir zwischen all den Heiligenfiguren vor wie eine Rockermaid - die allerdings so einen Schutzengel auf der Tour gelegentlich gut brauchen kann. Denn gleich schwing' ich mich wieder auf meine BMW.

Vier Tage lang sind wir unterwegs mit einer Motorradler-Gruppe, zwei Frauen, drei Männer und Klaus, der Reiseleiter. Die Tour führt auf oft wilden Wegen durch die Steiermark. ins Dachstein-Massiv, durchs berüchtigte "Gesäuse". Und damit auf dieser Reise der Horizont nicht im Plexiglas der Helme eingeengt bleibt, sind kulturelle Abstecher eingeplant. Der Reiseleiter ist Lehrer von Beruf, Österreicher, der die Strecken, die auf dem Programm stehen, ebenso gut kennt wie das Innenleben unserer BMWs. Hondas. Yamahas. Autobahnen sind für ihn tabu, denn da, meint er, könne ja jeder . . . "Reisen statt rasen" heißt

Wir starten zur ersten Etappe bei strahlendem Wetter. Mit dicht schlie-Bendem Integralhelm und der schweren Lederverpackung fühle ich mich wie in ein Heizkissen gewickelt. Die Maschinen sind voll aufgetankt, Öl, Luftdruck und Stoßdämpfer kontrolliert, und im Gepäck befindet sich außer ein bißchen sportlicher Garderobe die Brotzeit für die erste Pause. Und für alle Fälle ein Regenschutz.

Die Strecke führt über Berchtesgaden ins Salzburger Land. Die Landschaft liegt in strahlendem Sonnenlicht. Die Konzentration aber gilt der Straße, den Kurven, der Maschine. Zunächst habe ich Lampenfieber. Denn nach mehreren Jahren Motorrad-Abstinenz fehlte doch die Übung. Ein paar Stunden mit einem Fahrlehrer, ein Sicherheitstraining beim ADAC hatten mir wieder gezeigt, wozu die Fahrerin im Sattel fähig sein sollte. Dennoch reicht am ersten Tag mein Blick meist nur bis zur nächsten Biegung. Kurven, viele enge, hatte

Klaus versprochen. Die erste Etappe soll mit 330 Kilometern die längste sein, nicht die schwierigste, wie tröstlich versichert wird. Nach einigen Stunden spüre ich die rechte Schulter. Schließlich kann

man den "Gasarm" nicht zwischendurch mal ein bißchen entspannen.

Nach etwa 240 Kilometern schwenken wir ab in einen kleinen Seitenweg, zu einem gemütlichen Gasthof im Salzburgischen. Verspätetes Mittagessen, Durst, wir trinken Apfelschorle literweise. Nach der Weiterfahrt erste "Bodenberührung". An einer steilen Engstelle gehorcht mir die Maschine nicht mehr, sie rutscht mir weg, liegt am Boden, Benzin läuft aus. Ich stehe zwar noch auf den Beinen, kriege das Vier-Zentner-Monstrum aber nur mit Hilfe der anderen wieder hoch.

Tennengebirge, Lammertal, hübsche Dörfchen. Ein Stopp am Ufer des 125 Meter tiefen Hallstädter Sees, mit leichter Gymnastik lockern wir uns ein bißchen auf. Die Pause war wichtig, denn danach bringt uns der Koppenpaß mit 23 Prozent Steigung und 16 Prozent Gefälle ganz schön ins Schwitzen. Warum eigentlich in den engsten Kehren immer dieser tükkische Rollsplitt liegen muß? Wir sind jetzt zehn Stunden unterwegs. Bad Aussee, Tauplitz, Pürgg, der Blick für die Naturschönheiten trübt sich ein bißchen. Jetzt wollen wir wissen: Wie weit ist es noch?

Ein letztes holpriges Stück, dann ist der "Dachsteinblick" erreicht, ein ehemaliger Bergbauernhof, jetzt ein Gasthaus. Die Maschinen parken wir

rekt vor der hauseigenen Kapelle. Etwas steifbeinig beziehen wir unsere Zimmer, mitten drin ein großes kariertes Federbett. Müdigkeit macht sich bemerkbar. Doch da duftet es nach Schweinebraten, ein Viertel Roter wäre jetzt auch nicht schlecht, und nach einer erfrischenden Dusche spricht nichts mehr gegen einen gemütlichen Abend. Später fahre ich die Strecke dann noch einmal: Kurven, Kurven, Kurven – im Traum.

Am nächsten Morgen steht zwischen uns und dem weiteren Reiseverlauf ein Geröllpaß, der als "happig" eingestuft wird. Klaus gibt beim kräftigen Frühstück Instruktionen: Nicht die Handbremse ziehen, "dann bist weg", langsam fahren, bei Gegenverkehr lieber stehen bleiben. Die Gerölistrecke hat es in sich: Schmale, vom Regen ausgewaschene Rillen, enge Kurven. Und immer da, wo man nicht ausweichen kann, liegt noch ein dicker Steinbrocken. Einen aus der Gruppe "schmeißt" es, ein paar Schrammen, ein bißchen verbogenes Blech - nichts Schlimmes. Links geht es ziemlich tief runter, besser nicht hingucken, weiterfahren.

Aber plötzlich ist alles vergessen. Wir spüren wieder Asphalt unter den Rādem. Der Reiseleiter lobt: Wir hätten die Sache gut gemacht. Wir werden ganz stolz, kurz vorher hätte ich noch ein Königreich für eine dreispu-

Mariazell,

Österreichs

gehört zum

Motorrad-

Kultur-

bedeutendster

Wallfahrtsort,

programm dei

urlauber. Die

auf die Zeit um

das Jahr 1200

Kirche Mariae

Geburt erhielt

großzügigen

Úmbau in der

Barockzeit.

Dabei bekan

die Fassade

zwei barocke

Seitentürme,

während der

erhalten blieb

Front entstand.

charakteristische

FOTO: HEIDI GANSER

Mittelturm

so daß die

ihre heutige

Gestalt bei

zurückgehende

lich bleibt auch die weitere Route, die Strecke "durch den Stein".

Aber zwischen St. Martin am Grimming und Bad Mitterndorf im steirischen Salzkammergut kann uns jetzt fast - nichts mehr erschrecken. Nicht einmal die Abgründe, von steilen Felswänden gesäumt, nach unter nur mit einem Holzgeländer "gesichert". Und weil die Gegend so schön ist, kurven wir einmal eine Acht ums Grimmingmassiv. Fußgänger grüßen freundlich. Langsam, wie wir fahren, fühlen sie sich von uns in keiner Weise gefährdet oder belästigt.

Später ist Admont der Ausgangs punkt für die Fahrt ins "Gesäuse", jene als "wildromantisch und berühmt-berüchtigt\* beschriebene Gegend entlang der Enns, mit Schluchten und Kluften, wilden Gebirgsbächen. Nach einigen Kilometern eine Enttäuschung: Uns empfängt eine Prachtstraße mit Leitplanken und Mittelstreifen, doch Klaus macht doch bald eine kehrenreiche, schmale Streckenidylle ausfindig. Steigungen und Gefälle erreichen immer wieder 20 Prozent. Wir gewöhnen uns daran, und als mich am zweiten Abend die Wirtin in Weichselboden mit dem Satz begrüßt: "Was, Sie fahr'n die schwere Maschin?", sage ich ganz lässig: "Na klar."

Sonnenschein auch am nächsten Tag. Den Lederanzug behalte ich trotzdem an, lieber schwitzen, als bei einem Sturz Schrammen zu riskieren. Trotzdem habe ich jetzt kein flaues Gefühl mehr an steilen Engstellen, wenn mir auch zum lockeren "Easy Rider" sicher noch etliche Alpenpaß-Trainingsstunden fehlen. Beim Hengstpaß zweigen wir noch einmal ab zur Egg-Alm, wo zwischen blühenden Blumenwiesen gewaltige Speckteller auf uns warten. Letzte Übernachtungsstation oben am Hochkönig. Gerade noch vor Einbruch eines heftigen Gewitters treffen wir ein.

Die Fahrt zurück nach München ist dann nur noch Routine. Obwohl Klaus sagt, er kenne da unterwegs noch eine Strecke, die sei "ganz spa-Big." Aber die heben wir uns auf, vielleicht beim nächstenmal...

HEIDI GANSER

Veranstalter: Motorrad-Reisen bieten unter anderem der ADAC, DER, Marl-boro-Reisen, Motorrad-Reisen/München und Western Adventures/Asbach an. Voraussetzung für die Teinahme ist ausreichende Fahrpraxis. Der ADAC bietet außerdem ein Sicherheitstrai-ning an, bei dem man sein Motorrad auch auf schwierigen Strecken zu beherrschen lernt.

Ansristung: Wichtig sind Lederbekleidung, Helm, feste Schuhe, Handschuhe und ein Regenschutz. Die meisten fahren mit dem eigenen Motorrad aber es gibt auch Leihmöglichkeiten.

### ANGEBOTE

"North Star" ade

Die North Star verläßt Europa Das 3000 BRT große Schiff, das sich beim deutschen Publikum gerade erst wegen seiner legeren Klubat. mosphäre einen Namen gemacht hat, nimmt im Spätherbst Kurs auf die Karibik, wo es dann über den Winter hinaus für amerikanische Gäste zum Einsatz kommt. Doch werden zuvor zwei Mittelmeer-Kreuzfahrten zu "Garantie-Preisen" angeboten (das bedeutet gleicher Preis beispielsweise für jede Doppelkabine; die ersten Bucher erhalten die besten). Eine achttägige Umrundung Westeuropas beginnt am 1. September in Bremerhaven und endet am 9. September in Alicante, sie kostet inklusive Flug Alicante-Frankfurt ab 1920 Mark. Eine Reise zu den griechischen Inseln ab/bis Bari dauert vom 20, bis 27. September, Preis einschließlich Flüge Frankfurt-Bari und zurück pro Person ab 2370 Mark (Auskunft: Hanseatic Tours, Große Bleichen 21c, 2000 Hamburg 36).

Sommerspaß

Ein Angebot für Kurzentschlossene ist der "Sommerspaß" der Dorint Hotels. Sie liegen im Harz, Hochsauerland, Eifel, Rhon, Schwarzwald oder in den Ausläufern der belgischen Ardennen Die Pauschale kostet pro Person ab 319 Mark für vier Übernschtungen mit Halbpension, Wein, Begrüßungscocktail, Schwimmbad- und Saunabenutzung (Auskunft: Dorint, Goe-terstraße 17, 4050 Mönchen-sladbach 2). gladbach 2).

### Jazzen im Urlanb

Einen Blues-Jazz-Rock-Workshop für Anfänger und Fortgeschrittene veranstaltet Ingolstadt vom 4. bis 10.August in den Räumen der Musikschule. Er umfaßt Harmonielehre, Rhythmik, Instrumentalunterricht, Combospiel, Jam Session und ein Abschlußkonzert mit Schülern und Dozenten in der Kleinkunstbühne "Neue Welt". Die Teilnahmegebühr: 120 Mark (Auskunft: Raimund Frick, Stadttheater, Schloßlände 1, 8070 Ingolstadt).

### Nachhilfe an Bord

Für die 15tägige Familien-Kreuzfahrt der "Fedor Schaljapin" vom 25. August bis 8. September '84 hat Jahn Reisen jetzt erstmals Lehrer verpflichtet, die Schülern von 13 bis 18 Jahren an Bord gratis Privatstunden in Latein und Mathematik erteilen. Damit sie trotzdem an Ausflügen in den angelaufenen Häfen teilnehmen können, wird der Unterricht auf die reinen "Seetage" gelegt. Außerdem räumt die Reederei für die Teenager bis 18 Jahre 50 Prozent Ermäßigung ein. Für Erwachsene kostet die Reise in der Vierbettkabine ab 1395 Mark, Nebenbei bietet die Route Ancona-

Dubrovník-Piräus-Kusadasi-Istanbul-Varna-Odessa-Kreta-Genua auch noch ein wenig lebendigen Geschichts-Unterricht (Auskunft: Jahn Reisen-Kreuzfahrtzhteilung, Postfach 210 164, 8000 München 21).

Same in se

THE REAL PROPERTY.

1

inferde

- 197 G

A ....

Anarthic Rose

A Section of the sect

Charles Territories

-

February 1

To De File

der day

ع ال

STATE TO THE

The second second

### Sommerfrische Sörup Eine Sommerfrische, wie man sie

sich oft erträumen mag, ist das kleine Dorf Sörup auf halbem Wege zwischen der Schlei und der Flensburger Förde. Da gibt es den Südersee, wo man zum Nulltarif baden und schwimmen oder sich ein Ruderboot mieten kann, reichbesetzte Fischgewässer, eine Reithalle und Tennisplätze, eine Ferienfahrschule, ein weites Wandernetz, auf dem man stundenlang über Wiesen und an Knicks vorbeilaufen kann. Ferienwohnungen für vier bis fünf Personen sind zu Preisen von 30 bis 40 Mark am Tag zu buchen (Auskunft: Fremdenverkehrsamt, 2393 Sörup).



Schweizenaben Bosierico:

Kärnten: Italienische Küche, Pizzeria, großer Kanemana Garten, Komfortzimmer HP DM 30-45, VP DM 34-45, Kinderer mäßigungi

Zu jeder Anschrift gehört die Postleitzahl

KULM HOTEL Tel. 0039/4/73/3 61 34. Haus m. Tradition u. Komfort. HP von DM 43, b. 49, Juli. August. Beheintes Freibad mit Liegewiese. Terrassa Freibad A Horis

Sommer-Ferienfreuden im Engadin Sport und Erholung und ein Hotel, das auch anspruchsvollste Wunsche erfüllt mit Panorama-Hallenbad,

Kinderspielwiese, wenige Autominuten zum Golf Attraktives Angebot an Tennis- und ·Allegra-Sportwochen. Verlangen Sie unseren Spezialprospekt. 0041 - 822 11 51: Tx. 74 472 Finkensteinerhof Omann, A-9585 Gödersdorf Tel. 043 4257 2849 od. 2004

\*\*\*\*\* HOTEL GILMHOF \* \*

\*\*\*\*\*\*

Hotel König Laurin a 39012 Meran, Laurinstr. 24

In neuem Hotel für gehobe-ne Ansprüche m. Hallenbad/ Freibad/Sauna/Solarium/ Liegewiese/gr. Garten. Ruhige Lage, schönste Balkonzimmer, Terrassencafé, Frühstücksbüfett v. Menüwahl, HP ab DM 55,-

Tel. 0039-473-46086 + 46002

Dort wo der See am schönsten ist ferienpark

wörthersee ☐ Furgrogramme Fenenciava ☐ Regenerations - Mays- 259 GOLDENER HERBST' Ein Angebot für Aranewen und auf Postwarte kiebert Wir antworker Urlaubskenner! Kurverwaltung, A-9211, Tel. 0043/42-72/23 54

Hotel-Pension Astoria I-39025 Noturns b. Merun. Neu. Unser Familienbetrieb mit viel Komfort in rubiger Lage u.gr. Hallenbad (287), Liegewiese, bervorr. Kilche, reichhalt-ges Gabelfrühstlick, HP ab DM 45.- Tennis u. viele Preizeltmöglichkeiten im Ort. Tel. 8039/475/87617 ud. 46802

MILANO MARITTIMA (Adria-Italien). HOTEL IDEAL Viale Toti 3 Mod., ruh., nahe am Meer. Alle Zim. m. Dusche, WC, Balk. u. Tel., Gart., überd. Parkpialz., Memi-Auswahl, Frühstücksbüfett, Juli – August L 34 000/36 000. Ab 25. 8. L 29 500. September L 24 500. mit Vollpens., Tel. 0039/544/99 20 29

Portiscu cam Achensee/Tirol

7 Tage Sport an einem Ort. Golf. Tennis, Surfen, Segeln und geführte
Bergwanderungen bietet Ihnen das gemütliche Ferienbotel Sportalm \*\*\* \*\*\* Komfortzimmer und Ferienappartemenfs, Feinschmeckerrestaurant. HP ab DM 60.- Sonderrabatte für Kinder. Rufen Sie uns einfach
an. Ihre Pamilie Furtner. Hotel Sportahn! Tel. 0043-52 43-55 11

Hotel Schwelzerhaf ASCONA - TESSIN Superferien zu Minipreiseni

Spezialangebot ab 10. 8. - 15. 10 84 1 Woche (7 Übernachtungen) in Halbpension zu

SFT. 540,- alles inbegriffen

Ihr Ferienhotel im Herzen von Ascona. Alle Zimmer mit Dusche oder Bad, WC, Radio, Selbstwahltelefon, Minibar, Großer Park mit Sonnenterrasse. Beheiztes Freiluft-schwimmbad. Reservierte gedeckts Parkplätze. Gepflegts mit internationalen Spezialitäten. Gastfreundlich in jeder Bezie-

hung. Besuchen Sie uns und überzeugen sich selbst! istel schweizerhôf Ascoka Tel. 004193/35 12 14

HOTEL MERANO — Tel. 8639/45 60 21 72 57616 Brezzone – Gardosee Famil, geführtes Hotel (58 Betten). Vom eigen. Strand durch Gardesana getrenut. Zi. m. Du/WC/Seeblick, Gepfl. Küche. HP DM 370,- pro Woche und Pers. alles inki Erholsame Ferien im Gebirge – die ihnen viel Freude bereiten –, können Sie noch kurzfristig buchen im Alpenhotel Berwanger Hof -

# 4-Sterne-Hotel

In einem der schönsten Bergdörter Tirols. Zi. m. Bad. WC, Balk., gr. Hallenbad 12:25 m, größtes Hotelschwimmb. Österreichs, Panorama-Sonnenterr., Sauna, Massage, Sonnenbank, Whirl-Pool 38°, Fitneßraum, Friseur, Restaurant, Tanzkapelle (5-Uhr-Tanztee) abends i. d. Bar, herri. Wanderwege, Tennis, Minigolf, besond, günst. Angelsot in uns. Depedance Thanefier Hof bei Mittenutzung all. Einrichtungen des Haupthauses, VP ab DM 50.- (Zi. m. Frühstück od. HP mögl.). Alpenhotel Berwanger Hof, A-6622 Berwang/Tirol, Tel. 0043/56-74 / 82 88, TLX 5549, Domizil von Margot Werner



حكذا مذ المراحل